

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



155/06/06

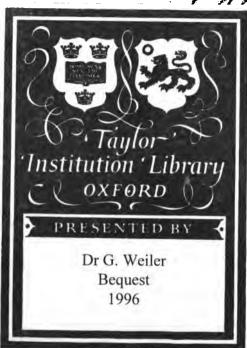



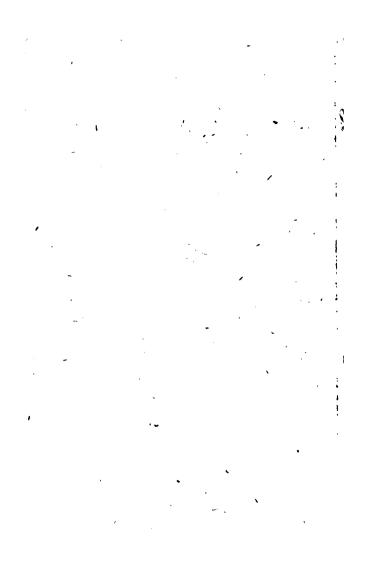

# Goethe's

Wertte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sanb.

Erfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes foanenben Privilegien.

Stuttgart und Eubingen, in ber 3. G. Cotta'fcen Buchanblung.

1828.

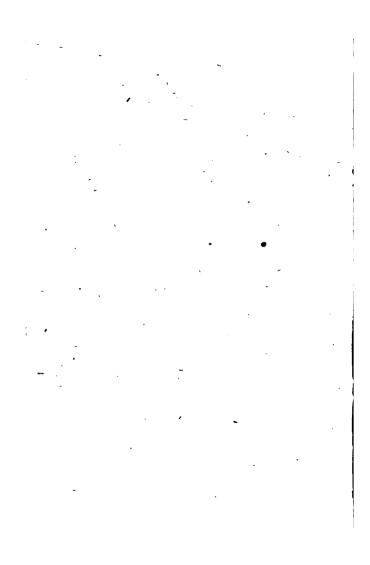

# Bergeichniß bes Inhalts.

|                     |            |      |     |     |              |      |    |      |    |   |   | Crise |            |  |  |
|---------------------|------------|------|-----|-----|--------------|------|----|------|----|---|---|-------|------------|--|--|
| Queignung           |            | •    | -   | •   |              | ٠    |    | •    |    | • |   | •     | 4          |  |  |
| •                   |            | 9    | e i | ŧ   | <b>b</b> . ( | e r  | •  |      |    |   |   |       |            |  |  |
| Bertlage            | •          |      |     |     | ٠            |      | •  |      |    |   | ٠ |       | 11         |  |  |
| An die Ganfigen.    |            | •    | .:  |     |              |      |    | ٠    |    | ٠ |   | •     | 42         |  |  |
| Der neue Amabif.    |            |      | •   |     | ٠            |      |    |      | •  |   | • |       | 15         |  |  |
| Stirbt ber Fucht,   | fo         | gili | be  | r 9 | Balg         |      |    |      |    | • |   | ٠     | 15         |  |  |
| Beibenröstein.      |            |      |     |     |              |      | ٠  |      |    |   |   |       | 17         |  |  |
| Bfinde Kub          |            |      |     |     | ٠            |      |    | ٠    |    |   |   | ٠     | '18        |  |  |
| Chriftel            | ٠          |      |     |     |              |      |    |      |    |   | ٠ |       | 19         |  |  |
| Die Sprode .        |            |      |     |     |              | ٠    |    |      |    |   |   |       | 21         |  |  |
| Die Befehrte.       |            |      | •   |     |              |      |    |      |    |   |   |       | - 22       |  |  |
| Stettung            |            |      |     |     |              |      |    |      |    |   |   |       | 23         |  |  |
| Der Musenfohn.      |            |      |     |     |              |      |    |      |    |   |   |       | <b>2</b> 5 |  |  |
| Gefunten            |            | •    |     |     |              |      |    |      |    |   |   | ٠     | 27         |  |  |
| Gleich und gleich.  |            |      |     |     |              |      |    |      |    |   | ٠ |       | 28         |  |  |
| Bechfeilled jum I   | anj        | t.   |     | ٠   |              | ٠    |    |      |    | ٠ |   |       | .20        |  |  |
| Getbitbetrug.       |            |      | ē   |     |              | -    |    |      |    |   |   |       | 31         |  |  |
| Rriegserflarung.    |            |      |     |     |              |      |    |      |    |   |   |       | 32         |  |  |
| Efebhaber in allen  | <b>®</b> ( | fait | en. |     |              |      | ٠. |      |    |   |   |       | 54         |  |  |
| Der Gotofchmiedeg   |            | •    |     |     | ٠            |      | Ť  |      | Ť  |   | Ť |       | 87         |  |  |
| Oftenanton Sel almo |            |      |     | . · |              | . 12 |    | -6-1 | af | ٠ |   | •     |            |  |  |

-

- 1

| ?   |   |     |    |    |    | -  |    |   |   |   |     |
|-----|---|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|
| •   |   |     | •  | ,  | ٠  |    | •  |   | • |   | 4   |
| •   |   | ٠   |    | •  |    | ٠  |    | • |   | • | 4   |
|     |   |     | ٠, | `  | ٠. |    | ٠. |   | ٠ |   | 4   |
|     |   |     |    | ٠  |    | ٠. |    | • |   | ٠ | 4   |
| -   | ٠ |     | •  |    | ٠  |    | ٠  |   | ٠ |   | 4   |
| •   |   | •   |    | •  |    | ٠  |    | ٠ |   | • | 5   |
|     | • |     | •  |    | •  |    | •  |   | ٠ |   | 5   |
| •   |   | •   |    |    |    | ,4 |    | ٠ |   | ٠ | 5   |
|     |   |     |    |    | ٠  |    | •  |   | • | _ | 5   |
|     |   | ٠   | *  | •. |    | ٠  |    | • |   | • | 5   |
|     |   | /   |    |    | •  |    | •  |   | • |   | 5   |
| ٠   |   |     |    |    | _  | •  |    | ٠ |   | ٠ | 6   |
|     |   |     | ٠  |    | •  |    | •  |   | • |   | - 6 |
| . • |   |     |    | ٠  |    |    |    |   | , | • | 6   |
|     | ٠ |     | •  |    | •  |    | ٠. |   | • | - | 6   |
|     |   | •   |    | •  |    | ٠  |    | • |   | ٠ | 6   |
|     | ٠ |     |    |    | •  |    | •  |   | • |   | 6   |
|     |   | •   |    | •  |    | ٠  |    | • |   | • | 6   |
|     | ٠ |     | ٠  |    | •  | •  | •  |   | • |   | 6   |
|     |   |     |    |    |    | ٠  |    | • |   | • | 6   |
|     | ٠ | •   | •  |    | •  |    | ٠  |   | • |   | 7   |
| •   |   | . • |    | •  |    | ٠  |    | ٠ |   | • | 7   |
|     | ٠ | ,   |    |    | •  |    | •  |   | í |   | 7   |
|     |   | •   |    | •  |    | •  |    | ٠ |   | ٠ | 7   |
|     |   |     |    |    | ٠  |    | ٠  |   | • | • | 7   |
|     |   |     |    |    |    | •  |    | • |   | • | 7   |
|     |   |     |    |    |    |    |    |   |   |   |     |

,

.

|                                           | Geite  |
|-------------------------------------------|--------|
| Billiommen und Abschied                   | . 75   |
| Rene Liebe nenes Leben                    | 77     |
| An Belinben                               | . 79   |
| Mapleb                                    | 80     |
| Mit einem gemahlten Band                  | . 82   |
| Mit einem goltnen Saltfettchen            | 85     |
| An Letichen                               | . 84   |
| Auf bem Ger                               | 86     |
| Bom Berge                                 | . 87   |
| Blumengruß                                | 87     |
| Im Commer                                 | . 88   |
| Mapfled                                   | 89     |
| Frapeltiger Frühling                      | . 90   |
| berbfigefühl.                             | 92     |
| Raftofe Liebe.                            | . 95   |
| Schifers Rlagelleb                        | 94     |
| Imft in Thranen                           | , 96   |
| Nachtgefang                               | 98     |
| Sebnfucht.                                | . 99   |
| An Mignen                                 | 404    |
| Bergichies.                               | . 405  |
| Beified Gruf                              | 406    |
| An ein golbnes berg. tas er am Salfe trug | . 107_ |
| Bonne ter Behmuth                         | 108    |
| Banbrere Rachtlieb.                       | . 109  |
| Ein gleiches.                             | 109    |
| Jagerd Albendileb.                        | . 110  |
| We have Street                            | 444    |
| un hen mehrne                             | •      |
| ·                                         |        |
| •                                         |        |

; ; **∀** 

Cai ta

| •                   |      |      |    |     |     |     |    |    |     |   |   |             |
|---------------------|------|------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|---|-------------|
| Einichränfung.      | •    | •    |    | ٠   |     | •   |    |    |     | • |   | 145         |
| Peffnung            |      |      |    |     | •   |     |    |    | ٠   |   | • | 443         |
| Sorge               |      | •    |    | ٠   |     | •   |    | ٠  |     | ٠ |   | 1114        |
| Etgenthum           | •    |      | ٠  | -   | - • |     |    |    | `•  |   | • | 444         |
| An Lina             |      | •    |    | •   |     | ٠   |    | ٠  |     | ٠ |   | 115         |
| •                   | efe  | 11   | íg | ė   | Li  | e b | cr | •  |     |   |   |             |
| Bum neuen Zahr.     |      |      |    |     |     |     |    |    |     |   |   | 119         |
| Stiftungslieb.      |      |      |    | •   |     |     |    |    |     | ٠ |   | 4.25        |
| Frühlingsoratel.    |      |      | •  |     |     |     |    |    |     |   | • | <b>43.4</b> |
| Die gludlichen Gati | en.  | ٠    |    | ٠   |     |     |    | è  |     | ٠ |   | 126         |
| Bunbeslieb          | ٠    |      |    |     |     | _   |    |    | . • |   | • | 130         |
| Dauer im Wechfel.   |      | •    |    | ٠   |     |     |    |    |     |   |   | 152         |
| Tifchlied           |      |      |    |     |     |     |    |    |     |   |   | 154         |
| Gewehnt, geihnn.    |      | •    |    |     |     | ٠   |    |    |     |   |   | 157         |
| Seneralbeichte      | ١.   |      |    |     |     |     |    |    |     |   |   | 159         |
| Britfcele           |      | •    |    | ٠   |     | ٠   |    |    |     |   |   | 151         |
| Rephtifches Lieb.   |      |      | •  |     | ٠   |     |    |    |     |   |   | 143         |
| Gin Untred          |      |      |    |     |     | ٠   |    |    |     |   |   | 144         |
| Vonitas! vanitatum  | VAR  | dta  | :  |     |     | `   | ٠  |    | ٠   |   |   | 145         |
| Erlegeglad          | ,    |      |    | •   |     |     |    | ٠  |     | • |   | 148         |
| Offite Tafel        | •    | -    |    |     |     |     |    |    | ٠.  |   | ٠ | 151         |
| Rechenschaft.       | •    |      |    | ٠   |     | ٠   |    |    |     | • |   | 154         |
| Ergo bibantus!      |      |      | •  |     | ٠   |     | •  |    | ٠   |   | • | 159         |
| Mufen und Genglen   | m t  | er ! | Ma | rŦ. |     | •   |    | ٠. |     |   |   | 161         |
| Eriphanias          | •    |      |    |     |     |     | •  |    |     |   |   | 161         |
| Die Luftigen von M  | elm. | ar.  |    |     |     | •   |    | •  |     |   |   | 1,82        |
| Stiffanifches Lieb. | ٠    |      | :  |     |     | -   | ٠  |    |     |   |   | 168         |

| _                   |              | ¥1     | II. |     |    |    |   |   |    |       |   |
|---------------------|--------------|--------|-----|-----|----|----|---|---|----|-------|---|
| •                   |              |        |     |     |    | •  | • |   |    | Geite |   |
| Gemeizerlieb.       | •            | •      |     |     |    |    |   |   |    | 160   |   |
| Finnifches Lieb.    |              |        | . ' |     | •  |    | • |   | •  | 174   |   |
| Bigeunerlieb        | •            |        | ٠.  | . • |    | •  |   | • |    | 172   |   |
| ,                   | <b>.</b>     |        |     |     | •  |    | • |   | •  |       |   |
|                     | <b>B</b> · a | 11     | a D | e   | Ħ. |    |   |   |    |       |   |
| Mignon              |              |        | •   |     |    |    |   |   |    | 177   |   |
| Der Ganger. ,       | •            | •      |     |     |    |    | ; |   |    | 178   |   |
| Das Beilchem        |              |        | •   |     |    |    |   |   |    | 180   |   |
| Der untreue Ausbe.  |              |        |     |     |    |    |   |   | ٠  | 182   |   |
| Cettonig            |              | ,      |     |     |    | •  | / |   |    | 185   |   |
| Der Fischer         | •            | •      |     |     |    | •  |   |   |    | 186   |   |
| Der König in Thul   |              |        | •   | ٠   |    |    |   |   |    | 167   |   |
| Das Blumlein Wu     |              | n.     | •   |     |    |    |   |   | ٠, | 189   |   |
| Muer Carts Braut    | fahrt.       |        |     |     |    |    |   |   |    | 198   |   |
| fochjeitflet        | •            | •      |     |     |    |    |   |   |    | 195   |   |
| Der Echapgrater.    |              |        | •   | •   |    |    | • |   |    | 198   |   |
| Der Rattenfanger.   | •            | •      |     |     |    |    |   |   |    | 200   |   |
| Die Spinnerin.      |              |        |     |     |    |    |   |   |    | 202   | • |
| Ber Geicht.         | •            | •      |     |     |    |    |   |   |    | 104   |   |
| Der Cbelfnabe, und  |              |        |     |     |    |    |   |   | •  | 205   |   |
| Der Junggefell und  | der Mä       | hibach | •   |     |    |    |   |   |    | 207   |   |
| Der Mallerin Berra  | th           |        |     |     |    |    |   |   |    | 210   |   |
| Der Müllerin Steue. |              |        |     |     |    | -  |   | • |    | 214   |   |
| Bangter nib Duchte  |              |        |     |     | •  |    | • |   | •  | 216   |   |
| Birfung in die Fern | ie.          |        |     |     |    |    |   | • |    | 221   |   |
| Die manteinbe Glocf | r            |        |     |     |    | .~ | • |   | •  | 224   |   |
| Der getreue Edart.  | •            | •      | `.  |     |    | •  |   | • |    | 226   |   |
| Der Tobtentang      | ` .          |        |     |     |    |    |   |   | •  | 330 . |   |

|                        |      |      |     |     |     |       |    |     |    |    | •   | Gelle |
|------------------------|------|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|----|-----|-------|
| Die erfte Balpurgionad | ħt.  |      | ٠.  |     | ٠   |       | •  |     | ٠  |    |     | 232   |
| Der Bauberlehrling.    |      | •    | •   | •   |     | •     |    | ٠   |    | ٠  |     | 237   |
| Die Braut von Corinti  | 6.   |      | •   |     | ٠   |       | ٠. |     | ٠  |    |     | 242   |
| Der Gott und bie Bajo  | idei | re.  |     | •   |     | •     |    | • ( | -  | •  | -   | 251   |
| Œ                      | ĺ    | e    | 8   | 3   | ί   | e     | n  |     |    |    |     |       |
| I. Romifche. Zwanzig.  |      |      |     |     |     |       |    | •   | 5  | 57 | 616 | 292   |
| II. Alexis und Dora.   |      |      | •   |     | ٠.  |       | •  |     | •  |    | •   | 295   |
| Der neue Paufias.      |      | ٠,   |     | ٠   |     | • '   |    | ٠   |    | ٠  | ,   | 304   |
| Euphrofyne             | •    |      | ٠   |     | •   |       | ٠  |     | ٠  |    | •   | 514   |
| Das Bieberfeben.       |      | •    |     | ٠   |     | •     |    | ٠   |    | •  |     | 522   |
| Ampntas                |      |      | •   |     | ٠   |       | ٠  |     | •  |    | •   | 323   |
| Die Metamorphose ber   | Pf   | lan, | jen | •   |     | •     |    | ٠   |    | ٠  |     | 526   |
| Sermann und Dorothee   | t,   |      | ٠   |     | •   |       | •  |     | •  |    | •   | 350   |
| C ;                    | ,    | i ·  | ſŧ  | e   | ĺ   | n.    |    |     |    |    | -   |       |
| Spifteln               |      | •,   |     | ٠   | •   | •     |    | •   | 3  | 55 | 618 | 545   |
| Œ (p                   | í    | g    | r   | a   | 111 | m     | e. |     |    |    |     |       |
| Bon Benedig. Sundert   | u    | nð ' | Dr  | ıy. |     |       | •  | -   | 8  | 47 | bis | 376   |
| 2Beiffag               | 3 u  | n    | g e | n   | be  | છે છે | B  | a f | íé |    |     |       |
| Broth und Brepfig.     |      |      |     | •   |     | •     |    | •   | 5  | 77 | bio | 587   |
| Bier                   | 3    | a    | 5   | re  | , B | 3 6   | į  | t e | Ħ  |    |     |       |
| Sunbert                |      |      | ٠   |     |     |       |    | •   | 5  | 88 | bis | 408   |

# zueignung.

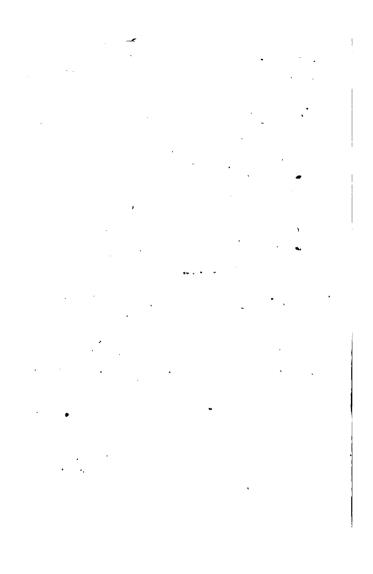

Der Moogen kain; es schenchten seine Axiste Den leisen Schaf, ber und gefind unsting, Daß ich, erwacht aus ineiner stillen Lätzte. Den Berg simme mit frischer Goele ging; Ich freute mind bei uman zeben Schritte Der neuen Blume die voll Aropfen hing; Der junge Ang rehod sich mit Snephiten, Und alles bauch verwiedt mich zu ermicken.

Und wite im flieg gag von dem Alof der Miefen Ein Nebel fich in Gerrifen findt hervor. Er wich und wechfelte mich zu umfließen. Und wuchs gestägelt mir um's haupt empor. Des fahren Blicks folls ich nint, mehr genießen, Die Eegend beste mie ein twitter For.; Balb fah in mich von Mollen wie umgusfen, Und mit mir sehft in Dammoung eingeschloffen. Auf einmal schien die Sonne durchzudringen, Im Nebel ließ sich eine Klarheit sehn. Szier sant er leise sich hinabzuschwingen; Szier theilt' er steigend sich um Wald und Sohn. Wie hofft' ich ihr den ersten Gruß zu bringen! Sie hofft' ich nach der Trübe doppelt schon. Der luft'ge Rampf war lange nicht vollendet, Ein Glanz umgab mich und ich stand geblendet.

Balb machte mich, die Augen aufzuschlagen, Ein inn'rer Trieb bes Herzens wieder tahn,
Ich tonnt' es nur mit schnellen Bliden wagen,
Denn alles schien zu brennen und zu glahn.
Da schwebte mit den Bolten hergetragen
Ein göttlich Beib vor meinen Augen hin,
Rein schoner Bilb sah ich in meinem Leben,
Sie sah' mich an und blieb verweilend schweben.

Rennst bu mich nicht? sprach sie mit einem Munbe Dem aller Lieb' und Treue Ton entstoß: Ertennst bu mich, die ich in manche Bunbe Des Lebens dir ben reinsten Balsam goß? Du kennst mich mobl, an die, zu ew'gem Bunbe, Dein strebend Herz sich fest und fester schloß. Sah ich dich nicht mit heißen Serzensthranen Als Knabe schon nach mir dich eifrig sehnen?

Ja! rief ich aus, indem ich felig nieder Bur Erbe fant, lang' hab' ich dich gefühlt; Du gabst mir Ruh', wenn durch die jungen Glieder Die Leidenschaft sich rastlos durchgewühlt; Du hast mir wie mit himmlischem Gesieder Am heißen Tag die Stirne sanst gefühlt: Du schenttest mir der Erbe beste Gaben, Und sebes Glück will ich durch dich nur haben!

Dich nenn' ich nicht. Zwar hor' ich bich von vielen Gar oft genannt, und scher heißt dich fein, Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen, Kast jedem Auge wird bein Strahl zur Pein. Ach, da ich irrte, hatt' ich viel Gesplelen, Da ich bich tenne, bin ich sast allein; Ich muß mein Gluck nur mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verdeden und verschließen.

Sie lächelte, sie sprach: bu fiehst, wie klug, Wie notihig war's euch wenig zu enthallen!
Raum bist bu sicher vor bem grobsten Trug, Raum bist bu Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst du bich schon Uebermensch genug, Berfäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen!
Wie viel bist du von andern unterschieden?
Ertenne dich, leb' mit der Welt in Frieden!

Berzeih' mir, rief ich aus, ich meint es gut; Soll ich umfonst die Angen offen haben? Ein froher Wille lebt in meinem Blut. Ich kenne ganz den Werth von deinen Gaden! Für andre wächst in mir das edle Gut. Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben! Warum such! ich den Weg so sehnsuchtsvoll. Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?

Und wie ich fprach fah mich bas hohe Wefen Mit einem Blick mitleib'ger Nachsicht an; Ich konnte mich in ihrem Auge lefen, Was ich verfehlt und was ich recht gethan. Sie lächelte, ba war ich schon genesen, Bu neuen Freuden stieg mein Geist heran; Ich konnte nun mit innigem Bertrauen Wich zu ihr nahn und ihre Nähe schanen.

Da rectte sie bie Jand aus in die Streifen Der leichten Wolfen und des Onfts umber, Wie sie ihn faßte ließ er sich ergreifen, Er ließ sich, es war tein Nebel mehr. Wein Auge tonnt' im Thale wieder schweisen, Gen Himmel blidt' ich, er war hell und hehr. Nur sah' ich sie den reinsten Schleier halten, Er kloß um sie und schwoll in tausend Valten.

Ich kenne bich, ich kenne beine Schwächen,
Ich weiß was Gutes in bir lebt und glimmt!
— So fagte sie, ich hor' sie ewig sprechen, —
Empfange hier was ich bir lang' bestimmt,
Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen,
Der bieß Geschent mit stiller Seele ninmt;
Aus Morgenbuft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus ber Kand ber Wahrheit.

Und wenn es dir und deinen Freunden schwale Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft! Sogleich umsäuselt Abendwindestähle, Umhaucht euch Blumen: Wärzgeruch und Duft. Es schweigt das Wehen banger Erbgefähle, Zum Wolkenbette wandelt sich die Gruft, Befänstiget wird sede Lebenswelle, Der Zag wird lieblich und die Nacht wird helle.

So tommt benn, Freunde, wenn auf euren Wegen Des Lebens Barbe schwer und schwerer brack, Wenn eure Bahn ein frischerneuter Segen Wit Blumen ziert, mit goldnen Frächten schmack, Wir gehn vereint bem nächten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir begläckt. Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern, zu ihrer Lust noch unfre Liebe bauern.

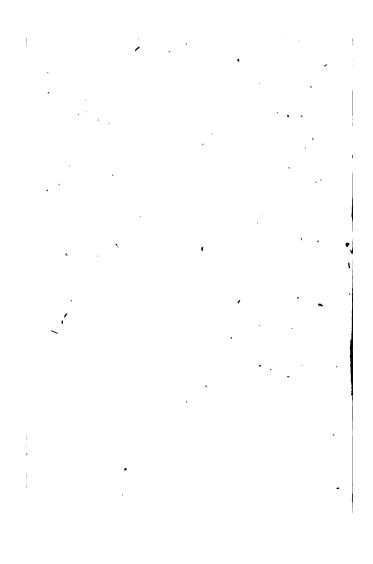

Lieber.

Spåt erflingt mas fruh erflang, Glud und Unglud wirb Gefang.

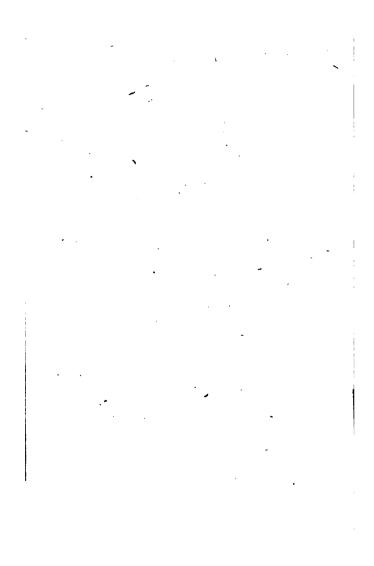

## Borflage.

Wie nimmt ein leibenschaftlich Stammeln Geschrieben fich so settsam aus! Nun fell ich gar von Laus zu Laus Die losen Blätter alle sammeln.

Bas eine lange weite Strede Im Leben von einander ftand, Das tommt nun unter Einer Dewe Dem guten Lefer in die hand.

Doch fchame bich nicht ber Gebrechen, Bollende fchnell bas fleine Buch; Die Welt ist voller Wiberspruch, Und follte fich's nicht wibersprechen?

# Un die Gunstigen.

Dichter lieben nicht zu schweigen, Wollen sich ber Menge zeigen. Lob und Label muß ja seyn! Niemand beichtet gern in Prosa; Doch vertraun wir oft sub Rosa In ber Musen stillem hain.

Was ich irrte, was ich strebte, Was ich litt und was ich lebte, Sind hier Blumen nur im Strauß; Und das Alter wie die Jugend, Und der Fehler wie die Tugend Rimmt sich gut in Liedern aus.

## Der neue Amabis.

Als ich noch ein Knabe war, Sperrte man mich ein; Und so saß ich manches Jahr Ueber mir allein, Wie in Mutterleib.

Doch du warst mein Zeitvertreib, Goldne Phantasie, Und ich ward ein warmer Held, Wie der Prinz Pipi, Und durchzog die West.

Baute manch frustallen Schloß, Und verstört' es auch, Warf mein blinkenbes Geschoß Orachen burch ben Bauch, Ia, ich war ein Mann!

Ritterlich befreit' ich bann Die Prinzessin Kisch; Sie war gar zu obligeant, Kährte mich zu Tisch, Und ich war galant. Und ihr Ruß war Götterbrod, Glühend wie ber Wein. Ach! ich liebte fast mich tobt! Mings mit Sonnenschein War sie emaillirt.

Ach! wer hat sie mir entführt? Hielt fein Zauberband Sie zuräck vom schnellen Fliehn? Sagt, wo ist ihr Land? Wo ber Weg bahin?

# Stirbt ber Fuche, fo gilt ber Balg.

Nach Mittage fitten wir Junges Bolf im Mitten; Amor fain, und frirbt ber Funs Bollt er mit und folelen.

Jeber meiner Freunde faß Froh bei feinem Herzwen; Amor blies die Factel aus, Sprach: hier ift bas Kerzwen!

Und die Factel; wie fie glomm, Ließ man eilig wandern, Beder brückte fie gefchwind In die Hand des andern.

Und mir reichte Dorilis Sie mit Spott und Scherze; Raum berührt mein Finger sie, Lell entstammt die Kerze. Sengt mir Augen und Geficht, Sest bie Bruft in Flammen. Ueber meinem Saupte folug Faft die Gluth gufammen.

Lbichen wollt' ich, patschte zu; Doch es brennt beständig; Statt zu sterben warb ber Buchs Recht bei mir lebenbig.

# Beibenroslein.

Sah ein Anab' ein Abslein stehn, Abslein auf der Heiben, War so jung und morgenschon, Lief er schnell es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Abslein, Abslein, Abslein roth, Abslein auf der heiben.

Anabe sprach: ich breche die,. Roblein auf der Leiden! Roblein sprach: ich steche die,, Daß du ewig denkt an mich. Und ich wite's nicht leiden. Roblein, Roblein, Moblein roch, Roblein auf der Heiden.

Und der wilde Knahe brach.
's Roslein auf den Leiben;
Rödkin wehrte fich und flach,
Zalf ihr dach sein Web und Ach,
Wanst: es wom leiden.
Roslein, Roslein, Roslein roth,
Röslein auf der Heiben.

# Blinde Ruh.

D liebliche Therefe! Wie wandelt gleich in's Bbfe Dein offnes Auge fich! Die Augen zugebunden Haft bu mich schnell gefunden, Und warum fingst du eben mich?

Du fasteft mich auf's befte, Und hieltest mich so feste; Ich fant in deinen Schoos. Raum warft bu aufgebunden, War alle Luft verschwunden; Du ließest talt ben Blinden los.

Er tappte hin und wieder, Berrentte fast die Glieder, Und alle foppten ihn. Und willst du mich nicht lieben, So geh' ich stets im Traben Wie mit verbundnen Augen hin.

## Christel.

Hab' oft einen bumpfen buftern Ginn, Ein gar so schweres Blut!
Benn ich bei meiner Christel bin,
Ist alles wieber gut.
Ich seh' sie bort, ich seh' sie hier, Und weiß nicht auf ber Bett
Und wie und wo und wann sie mir,
Barum sie mir gefällt.

Das schwarze Schelmenang babrein, Die schwarze Braue brauf, Seh' ich ein einzigmal hinein, Die Seele geht mir auf. Ist eine, die so lieben Mund, Liebrunde Wanglein hat? Uch, und es ist noch etwas rund, Da sieht kein Aug' sich satt!

Und wenn ich fie denn faffen darf Im luft'gen beutschen Tang, Das geht herum, das geht so scharf, Da fuhl' ich mich so gang! Und ihr wenn's taumlig wird und warm, Da wieg' sie ich sogleich An meiner Bruft, in meinem Arm; 's ift mir ein Königreich!

Und wenn sie liebend nach mir blieft Und alles rund vergist. Und dann an meing Bruft gedrückt Und weidlich eins gefäßt. Das läuft mir durch das Rückenmark Bis in die greße Beh! Ich bin so schwach, ich, bin so stark. Wir ift so wohl, so meh!

Da möcht' ich mehr und immer mehr, Der Tag wird mie nicht lang.; Benn ich die Nacht auch bei ihr wär', Davor wär' mir nicht bang.
Ich bent', ich halte: fie einmal.
Und bäße meine Luß;
Und endigt sich nicht meine Qual.
Sterb' ich an ihren Bug!

# Die Sprbbe.

Un bem reinsten Frahlingsmovgen, Ging bie Schäferin und sang, Jung und sichn und ohne Sorgen, Daß es burch bie Felber Kang, So la la! le ralla!

Thyrsts bot ihr far ein Mallopen Zwey, drey Schafchen gleich am Drt, Schalthaft blickeifie ein Weilchen; Doch sie sang und lachte fort, So la la! le ralla!

Und ein and ver bot ihr Banber Und ber britte bot fein Heng; Doch fie trieb mit Derz und Banbern So wie mit ben Lanntern Scherz, Nur la la! le ralla!

# Die Befehrte.

Bei dem Glanze der Abendrothe Ging ich still den Wald entlang, Damon saß und blies die Flote, Daß es von den Felsen klang, Go la la!

Und er zog mich, ach, an fich nieber, Ruste mich fo hold, fo fuß. Und ich fagte: blase wieber! Und der gute Junge blies, Go la la!

Meine Ruhe ist nun verloren, Meine Freude stoh bavon, Und ich hore vor meinen Ohren Immer nur ben alten Ton, So la la, le ralla.

u. f. w.

### Rettung.

Mein Mabchen warb mir ungetreu, Das machte mich zum Freubenhaffer; Da lief ich an ein fließend Waffer, Das Waffer lief vor mir vorbei.

Da ftanb ich nun, verzweistenb, stumm; Im Rapfe war mir's wie betrunten, Fast war' ich in ben Strom gesunten, Es ging bie Welt mit mir herum.

Auf einmal hort' ich was, das rief — Ich wandte just dahin den Rücken — Es war ein Stimmchen zum Entzücken: "Rimm hich in Acht! der Fluß ist tief."

Da lief mir was burch's ganze Blut, Ich feb', fo ift's ein liebes Mabchen; Ich frage fie: wie heißt bu? "Rathchen!" D fcbnes Kathchen! Du bift gut. Du haltst vom Tobe mich zuruck, Auf immer bant' ich bir mein Leben; Allein bas heißt mir wenig geben. Nun sep auch meines Lebens Glan!

Und bann klagt' ich ihr meine Noth, Sie schlug die Augen lieblich nieder; Ich füßte fie und fie mich wieder, Und — vor der hand nichts mehr von Lob.

### Der Mufenfohn.

Durch Feld und Walb zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So geht's won Ort zu Ort! Und mach bem Aufte weget, Und nach bem Maß beweget Sich aus au mir fort.

Ich fann fie faum erwarten Die erste Blum' im Garten Die erste Bluth' am Baum. Sie grußen meine Lieber, Und tommt 4.x Winter wieber Sing' ich noch jenen Traum.

Ich fing' ihn in ber Weite, Auf Gifes Lang' und Breite, Da bluht ber Winter ichn! Auch biefe Bluths ichwindet Und neue Freude findet, Sich auf bebauten Sohn. Denn wie ich bei ber Linde Das junge Boltchen finde, Sogleich erreg' ich sie. Der stumpfe Bursche blatt sich, Das steife Madchen dreht sich Nach meiner Welodie.

Ihr gebt ben Sohlen Flügel Und treibt, durch Thal und Hügel, Den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holben Musen, Wann ruh' ich ihr am Busen Auch endlich wieder aus?

### Gefunben.

Ich ging im Balbe So für mich bin, Und nichts zu suchen Das war mein Sinn,

Im Schatten fah' ich Ein Blumchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Aeuglein schon.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es fein: Soll ich zum Welten Gebrochen seyn?

Ich grub's mit allen Den Burglein aus, Zum Garten trug ich's Am habichen haus.

Und pflanzt' es wieder Am stiden Ort; Nun zweigt es immer Und biabt fo fort.

# Gleich und gleich.

Ein Blumenglodchen Bom Boben hervor Mar früh gesproffet Im lieblichem Klor; Da fam ein Bienden Und naschte fein:
Die müffen wohl beibe Kur einander seyn.

## Bechfellied gum Tange.

#### Die Gleichgaltigen.

Komm mit, o Schone, tomm mit mir zum Tanze; Tanzen gehöret zum festlichen Tag. Bist du mein Schatz nicht, so tannst du es werden, Birst du es nimmer, so tanzen wir doch. Komm mit, o Schone, tomm mit mir zum Tanze; Tanzen verherrlicht den festlichen Tag.

#### Die Bartlichen.

Dhne bich, Liebste, was waren die Feste? Dhne dich, Sase, was ware der Tang? Barst du mein Schap nicht, so mocht' ich nicht tangen, Bleibst du es immer, ist Leben ein Fest. Dhne dich, Liebste, was waren die Feste? Dhne dich, Sase, was ware der Tang?

#### Die Gleichgaltigen.

Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! Schmachtende Liebe vermeibet ben Tanz. Schlingen wir frohlich ben drehenden Reihen, Schleichen die andern zum dammernden Wald. Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! Schmachtende Liebe vermeibet ben Tanz.

### Die Bartlichen.

Laß sie sich drehen, und tag du uns wandeln! Bandeln der Liebe ist hinmtlicher Tang. Umor, ber nahe, ber höret sie spotten, Rächet sich einmal, und rächet sich balb. Laß sie sich drehen, und tag du uns wandeln! Bandeln der Liebe ist himmtlicher Tang.

# Selbftbetrug.

Der Borhang schwebet hin und her Bei meiner Rachbarin. Gewiß, fie tauschet überquer, Db ich ju hause bin,

Und ob der eifersachtige Grou, Den ich am Tag gehegt, Sich, wie er nun auf immer son, Im tiefen Herzen regt.

Doch leiber hat bas fchbne Kinb Dergleichen nicht gefühlt. Ich feb', es ist ber Abendwind, Der mit bem Borhang spielt.

# Kriegserklärung.

Wenn ich boch so schon war' Wie die Mabchen auf dem Land! Sie tragen gelbe Hate Mit rosenrothem Band.

Glauben, das man fchbu fen, Dacht' ich, ift erlaubt, In ben Stadt, ach! ich hab' es Dem Junter geglaubt.

Run im Frahling, ach! ifi's Um die Frenden gethan; Ihn ziehen die Dienen, Die ländlichen, an.

Und die Taik' und den Schlepp Berandr' ich zur Stund', Das Leibchen ift langer, Das Rocchen ist rund.

Trage gelblichen Sut, Und ein Mieber wie Schnee; Und fichle, mit andern, Den blubenben Klee. Spart er unter bem Chor Etwas zierliches aus; Der lüfterne Knabe Er winft mir in's Haus.

Ich begleit' ihn verschamt Und er tennt mich noch nicht, Er tneipt mir die Wangen Und fieht mein Geficht.

Die Städterin broht Euch Dirnen ben Rrieg. Und boppelte Reize Behaupten ben Sieg.

# Liebhaber in allen Gestalten.

Ich wollt' ich war' ein Fisch, So hurtig und frisch; Und kämst du zu anglen, Ich warde nicht manglen. Ich wollt' ich wär' ein Fisch, So hurtig und frisch.

Ich wollt' ich war' ein Pferd, Da war' ich bir werth. D war' ich ein Wagen, Bequem dich zu tragen. Ich wollt' ich war' ein Pferd, Da war' ich bir werth.

Ich wollt' ich ware Golb, Dir immer im Golb; Und thatft du was taufen, Ram' ich wieber gelaufen. Ich wollt' ich ware Golb, Dir immer im Golb, Ich wollt' ich wer' eren. Mein Liebchen flebt nen; Ich wollt' mich verheifen. Bollt' nimmer verreifen. Ich wollt' ich wer' iren. Mein Liebchen flets nen.

Ich wollt' ich war' alt Und runzlig und falt; Thatfi du mir's verfagen, Da fonnt' mich's nicht plagen. Ich wollt' ich war' alt, Und runzlig und falt.

Bar' ich Affe sogleich. Boll nedenber Streich'; Latt' was bich verbrossen, So macht' ich bir Possen. Bar' ich Affe sogleich. Boll nedenber Streich'.

Bar' ich gut wie ein Schaf. Bie ber Lbwe fo brav; Hatt' Augen wie's Lüchschen, Und Liften wie's Jüchschen. Bar' ich gut wie ein Schaf. Bie ber Lbwe fo brav. Was alles ich war', Das gbnnt' ich bir fehr; Mit farstlichen Gaben, Du folltest mich haben. Was alles ich war', Das gbnnt' ich bir fehr.

Doch bin ich wie ich bin, Und nimm mich nur hin! Willst du bestere besten. So las dir sie schnitzen. Ich bin nun wie ich bin; So nimm mich nur hin!

# Der Goldichmiedsgefell.

Es ift boch meine Rachbarin Ein allerliebstes Mabchen! Wie fruh ich in ber Wertstatt bin, Blick ich nach ihrem Labchen.

Bu Ring' und Rette poch ich bann Die feinen golbnen Drathchen. Ach, bent' ich, wann, und wieber, wann, Ift folch ein Ring für Kathchen?

Und thut fie erft bie Schaltern auf, Da tommt bas ganze Stadtchen, Und feilicht und wirdt mit hellem hauf Um's Allerlei im Labchen.

Ich feile; wohl zerfeil' ich bann Auch manches golbne Drathchen. Der Meister brummt, ber harte Mann! Er mertt, es war bas Labchen. Und fings, wie nur ber handel ftia, Gleich greift fie nach bem Rabchen. Ich weiß wohl, was fie fpinnen will: Es hofft bas nebe Mabchen.

Das eleine Fäßchen tritt und tritt; Da bent' ich mir bas Matchen, Das Strumpfsand bent' ich auch wohl wit, Ich fchent's bem lieben Madchen.

Und nach ben Lippen führt ber Schat Das allenfeinste Fabeien. D war' ich boch an feinem Plat, Austrich mir das Matchen!

### Mantroorten

bei einem gefellichaftlichen Fragefpiel.

#### Die Dame.

Bas ein weiblich Herz erfreue In ber flein: und großen Belt? Sanz gewiß ist es bas Neue, Deffen Blathe stets gefallt; Doch viel werther ist die Treue, Die auch in ber Frante Zeit Roch mit Blatben uns erfreut.

#### Borr junge dert.

Paris war, in Wats and Cobsen, Mit den Trupfen: wohl defannt. Bis ihm Bens, um ihm zu anden. Oreh der Hinter nicht im Widsten, Ind es fühlte nicht im Widsten, In der alte ennd menen Zeit, Niemand mehr Werlegenheit.

#### Der Erfahrne.

Geh' ben Weibern zart entgegen, Du gewinnst sie auf mein Wort; Und wer rasch ist und verwegen, Kommt vielleicht noch besser fort; Doch wem wenig bran gelegen Scheinet, ob er reizt und rührt, Der beleibigt, ber verführt.

#### Der Bufriebne.

Bielfach ift ber Menfchen Streben, Ihre Unruh', ihr Berbruß; Auch ift manches Gut gegeben, Mancher liebliche Genuß; Doch bas größte Glud im Leben Und ber reichlichfte Gewinn Ift ein guter leichter Sinn.

#### Der luftige Rath.

Wer ber Menschen thoricht Treiben Adglich sieht und täglich schilt, Und, wenn Andre Narren bleiben, Sethst für einen Narren gilt, Der trägt schwerer als zur Mühle Irgend ein beladen Thier. Und, wie ich im Busen fühle, Wahrlich! so ergebt es mir.

# Berschiedene Empfindungen an einem Plate.

#### Das Mabden.

Ich hab' ihn gesehen! Wie ist mir geschehen? D himmlischer Blict! Er kommt mir entgegen; Ich weiche verlegen, Ich schwarfe zurück. Ich irre, ich träume! Ihr Felsen, ihr Bäume, Berbergt meine Freube, Berberget meine Gläck!

### Der Jüngling.

Hier muß ich sie finben! Ich fab sie verschwinden, Ihr folgte mein Blid. Sie kam mir entgegen, Dann trat sie verlegen Und schamroth zurud. Ist's Hoffnung, sind's Traume? Ihr Felsen, ihr Baume, Entbedt mir die Liebste, Entbedt mir mein Glad! Der Schmachtenbe.

Hier klag' ich verborgen Dem thauenden Motgen Weine einsam Geschick. Berkannt von der Menge, Wie zieh in's Guge Mich stille. zurad!
D zärtliche Seele,
D schweige, verhehle Die ewigen Leiden, Berhehle bein Glad!

Der Jager.

Es lohner mith heute. Mit boppelter Bente Ein gutes Ermiet. Der rebliche Diener Bringt Kafen und Sacher Belaben zurück. Hier find ich gefangen Auch Bögel noch hangen. Es lebe ber Idger.

# Ber tauft Liebesgotter?

Bon allen foonen Baaren Bum Martte bergefahren, Mirb teine mehr behagen, Als bie wir euch getragen Ans fremben Länbern bringen. O höret was wir fingen! Und fehr bie fiberen Bogel, Sie fleben zum Verfauf.

Juerft befeht ben großen, Den luftigen, ben fofen! Er hapfet leicht und munter Bon Bamn und Bufch herunder; Eleich ist er wieder broben. Bir wollen ibn nicht loven. D feht ben muntern Beget! Er fieht bier zum Bertauf.

Betrachtet nun ben Meinen, Er will bebächtig icheinen, Und boch ift er ber Lofe, Go gut als wie ber Große; Er zeiget meift im Stillen Den allerbeften Billen. Der lofe fleine Bogel, Er fieht bier jum Bertauf.

D feht bas kleine Taubchen, Das liebe Turtelweibchen? Die Mabchen find fo zierlich, Berftandig und manierlich; Sie mag fich gerne pupen, Und eure Liebe nugen. Der kleine zarte Bogel, Er fteht hier zum Berkauf.

Bir wollen sie nicht loben, Sie stehn zu allen Proben.
Sie lieben sich bas Neue;
Doch über ihre Treue
Berlangt nicht Brief und Siegel;
Sie haben alle Flügel.
Bie artig sind die Bogel,
Bie reigend ist ber Kaus!

### Der Abschied.

Las mein Aug' ben Abschied fagen, Den mein Mund nicht nehmen tann! Schwer, wie fcwer ift er zu tragen! Und ich bin boch fonft ein Mann.

Traurig wirb in biefer Stunde Sethst ber Liebe funftes Pfanb, Ralt ber Ruß von beinem Munbe, Matt ber Drud von beiner Hanb.

Sonft, ein leicht gestohines Maulchen, D wie hat es mich entzückt! So erfreuet uns ein Beilchen, Das man früh im Marz gepftackt.

Doch ich pfläde nun tein Kranzchen, Keine Rose mehr für bich. Frühling ist es, liebes Franzchen, Aber leiber Gerbst für mich.

## Die fobne Racht

Nun verlaff ich biefe hatte, Meiner Liebsten Aufenthatt, Bandle mit verhüllten Schriete Durch ben ibren finstern Walb: Luna bricht durch Busch und Cichen, Bephyr melbet ihren Lauf, Und die Birten streun mit Nelgen Ihr ben füßken Weihrauch auf

Wie ergby' ich mich im Kahlen Diefer schene Gommernacht! O wie still ift hier zu fahlen. Was die Seele glacklich machts Läßt fich taum die Wonne fassen; Und doch wollt' ich, Limmel, dir. Laufend folder Rächte lassen. Gab' mein Madden Eine mir.

### Glud und Traum.

Du haß mas, oft im Traum gesehen e Zusammen: zum Mare gehen. Und dich alb Aran, und mich als Monn. Oft nahm ich waczend beinem Manden. In einen undernachten Grunde. So viel man Kässernshmen samm.

Das reinste Glück; das wie empfandens. Die Wolloff meunter reichen Chunken Floh wie die Zeit mit dem Gannhei Was hilft etzmir, daß ich zoniehes Wie Traume Kiehn die wärmften Kuffel: Und alle: Kreube wie ein Auße:

# Lebendiges Andenfen.

Der Liebsten Band und Schleife rauben, Lalb mag sie garnen, halb erlauben, Euch ist es viel, ich will es glauben, Und gonn euch solchen Selbstbetrug: Ein Schleier, Halstuch, Strumpfband, Ringe Sind wahrlich teine Keinen Dinge; Allein mir sind sie nicht genug.

Lebendigen Theil von ihrem Leben, Ihn hat nach leifem Wiberstreben Die Allerliebste mir gegeben, Und jene Herrlichteit wird nichts. Wie lach ich all ber Trobelwaare! Sie schentte mir die schonen Haare, Den Schmud des schönsten Angesichts.

Soll ich bich gleich, Geliebte, miffen; Birft bu mir boch nicht gang entriffen: Bu fcaun, ju tanbeln und ju taffen Bleibt bie Reliquie von bir. — Gleich ift bes Laars und mein Geschide; Sonft buhiten wir mit Einem Glade Um fie, jest find wir fern von ihr.

Fest waren wir an sie gehangen; Wir streichelten bie runden Wangen, Und lodt' und zog ein saß Berlangen, Wir gleiteten zur vollern Brust. OMmoendufter, frei von Neibe, Du faß Geschent, bu schon Beute, Erinnre mich an Elad und Lust!

# Glud ber Entfernung.

Arine', o Jungling! heil'ges Glude Laglang aus ber Liebsten Blide; Abenbs gautl' ihr Bild bich ein. Kein Berliebter hab' es beffer; Doch bas Glud bleibt immer großer, Fern von der Geliebten seyn.

Ewige Krafte, Zeit und Ferne, Seimlich wie die Kraft der Sterne, Wiegen diefes Blut zur Ruh. Mein Gefühl wird stets erweichter; Doch mein herz wird täglich leichter Und mein Glud nimmt immer zu.

Mirgends tann ich fie vergeffen; Und doch tann ich ruhig effen, heiter ift mein Geift und frei; Und unmertliche Bethörung Macht die Liebe jur Berehrung, Die Begier jur Schwarmeren. Aufgezogen burch bie Sonne Schwimmt im Sauch ather'scher Wonne So bas leicht'ste Wolfchen nie, Wie mein Serz in Ruh' und Freude. Brei von Furcht, zu groß zum Neibe, Lieb' ich, ewig lieb' ich sie!

# pun Luna.

Schwester von bem ersten Licht, Bitb ber Bartlichteit in Trauer! Rebel schwimmt mit Sitberschauer Um bein reizenbes Gesicht; Deines leisen Fußes Lauf Bedt aus tagverschlosfinen Soblen Traurig abgeschiebne Seelen, Mich, und nacht'ge Bbgel auf.

Forfchend übersieht bein Blid
Eine großgemess'ne Weite.
Sebe mich an beine Seite!
Gib ber Schwarmeren bieß Glad;
Und in wollustvoller Ruh'
Sah' ber weitverschlagne Ritter
Durch bas glaserne Gegitter
Geines Mabchens Nachten zu.

Des Befchauens holdes Gine Milbert folder Ferne Qualen, Und ich fammle beine Strahlen, Und ich schärfe meinen Blick; Hell und heller wird es schon Um die unverhauten Gueber, Und nun zieht sie mich hernieber, Wie dich einst Endumion.

### Brautnacht.

Im Schlafgemach, entfernt vom Feste, Sist Amor bir getreu und bebt, Das nicht die List muthwill'ger Gaste Des Brautbetts Frieben untergrabt. Es blintt mit mystisch beil'gem Schimmer Bor ihm ber Flammen blasses Gold; Ein Weihrauchswirbel füllt bas Jimmer, Damit ihr recht genießen sollt.

Bie schlagt bein Herz beim Schlag ber Stunde, Der beiner Gaste Karm versagt;
Bie glühst du nach dem schonen Munde,
Der bald verstummt und nichts versagt.
Du eilst um alles zu vollenden
Mit ihr in's Heiligthum hinein;
Das Feuer in des Bachters Handen
Bird wie ein Nachtlicht stüll und klein.

Bie best vor beiner Ruffe Menge Ihr Bufen und ihr voll Gesicht; Bum Zittern wird nun ihre Strenge, Denn beine Ruhnheit wird jur Pflicht. Schnell hilft dir Amor sie entrieiben, Und ist nicht halb so schnell als du; Dann halt er schalthaft und bescheiben Sich fest die beiben Augen au.

# Schadenfreude.

In bes Paptions Gefatt
Flattr' ich, nach ben lepten Bugen, Bu ben vielgeliebten Stellen, Beugen himmlischer Bergnügen, Ueber Wiesen, an die Quellen, Um ben hügel, burch ben Walb.

Ich belausch' ein zärtlich Paar; Bon des schonen Mädichens Haupte Aus den Kränzen schau' ich nieder; Alles was der Tod mir raubte Seh' ich hier im Bilbe wieder, Bin so glädlich wie ich war.

Sie umarmt ihn lachelnd ftumm, Und fein Mund genießt ber Stunde, Die ihm gut'ge Gotter fenden, Sapft vom Bufen zu bem Munde, Bon dem Munde zu den Sanden, Und ich hapf um ihn herum. Und fie fieht mich Schmetterling. Bitternd vor bes Freunds Berlangen Springt fie auf, ba flieg' ich ferne. "Liebsten, tomm; ihn einzufatzen! Romm! ich hatt' es gar zu gerne, Gern bas fleine bunte Ding."

### Unschulb.

Schönste Tugend einer Seele, Reinster Quell ber Bartlichteit! Mehr als Byron, als Pamele Ibeal und Seltenheit! Wenn ein andres Feuer brennet, Flieht bein zartlich schwaches Licht; Dich fühlt nur wer bich nicht tennet, Wer bich tennt ber fühlt bich nicht.

Gbttin, in bem Paradiese Lebtest du mit uns vereint; Noch erscheinst du mancher Wiese Morgens, eh' die Sonne scheint. Nur der fanfte Dichter siehet Dich im Nebelbleibe ziehn; Phbbus tommt, der Rebel fliehet, Und im Nebel bist du hin.

# Sopeintob.

Weint, Madmen, hier bei Amord Grabe; hier Sank er von nichts, von ungefahr banieber. Doch ift er wirklich tobe? Ich schwbre nicht bafür: Ein Richts, ein Ungefahr erwedt ihn bftere wieber.

#### Novemberlied.

Din Schügen; bechibenwalten mige: Zurdem die Somme fleche, Der und ihr ferned Angesiche: Wit Wolsen überzieht;

Dem Knaben sen bieß Lieb geweiht, Der zwischen Rosen spielt, Uns höret und zur rechten Zeit Nach schönen Herzen zielt.

Durch ihn hat uns bes Binters Ragt, Go haftich fonft und rauh, Gar manchen werthen Freund gebracht Und manche liebe Frau.

Bon nun an foll fein schnes Bild. Am Sternenhimmel stehn, Und er soll ewig hold und milb Uns auf und unter gehn.

#### Un die Ermablte.

hand in Sand! und Lipp' auf Lippe! Liebes Mabchen, bleibe treu! Lebe wohl! und manche Alippe, Fabrt bein Liebster noch vorbei; Aber wenn er einst den Safen, Rach dem Sturme, wieber grüßt, Wogen ihn die Gotter strafen, Benn e. ohne dich genießt.

Frifch gewagt ist schon gewonnen, hat ift schon mein Wert vollbracht; Sterne leuchten mir wie Sonnen, Rur bem Feigen ist es Nacht. Bar ich mußig bir zur Seite, Drudte noch ber Kummer mich; Doch in aller bieser Weite Birt' ich rasch und junt für bich.

Schon ift mir bas Thal gefunden, Wo wir einst zusammen gebn, Und ben Strom in Abendstunden Sanft hinunter gleiten sehn. Diese Pappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem Hain! Ach, und hinter allen diesen Wird doch auch ein Kattchen sehn.

# Erfter Berluft.

Na, wer bringt die schonen Tage, Jene Tage ber ersten Lebe, Na, wer bringt nur eine Stunde Jener holben Beit zurud!

Einfam nahr' ich meine Wunbe Und mit stets erneuter Rlage Traur' ich um's verlorne Glace.

Ach, wer bringt bie fconen Tage, Bene holbe Beit gurud!

# Mach ge fulifil.

Menn die Reben wieber blühen, Rühret fich ber Wein im Anffe; Monn die Rofen wieber glühen, Weiß ich nicht, wie mir gefchieht,

Tholasen rinnen von dem Wangen, Bad dig these, was dig laffe; Nav vin andersimmt: Wedlangen Fühl' ich, das die Bruft burchglüht.

Und gulest inne ich mir ifagen. Wenn ich mich bebent' und faffe, Das in folden fconen Tagen Doris einft für mich geglabt.

#### Dabe bes Geliebten.

- 36 bente bein, wenn mir ber Sonne Schimmer Bom Weere ftrahlt;
- Ich bente bein, wenn fich bes Mondes Flimmer In Quellen mabit.
- Ich febe bich, wenn auf bem fernen Bege Der Staub fich bebt;
- In tiefer Racht, wenn auf bem schmalen Stege Der Banbrer bebt.
- Ich fibre bich, wenn bort mit bumpfem Raufchen Die Belle fteigt.
- Im ftillen Saine geh' ich oft gu laufchen, Wenn alles schweigt.
- Ich bin bei bir, du fenft auch noch so ferne, Du bift mir nah!
- Die Sonne finte, balb leuchten mir bie Sterne. D marft bu ba!

#### Gegenwart.

Alles tunbet dich an! Exscheinet die herrliche Sonne, Volgst hu, so hoff ich es, balb.

Trittst bu im Garten hervor, So bist bu bie Rose ber Rosen, Litie ber Litien zugleich.

Wenn bu im Tanze bich regst, So regen sich alle Gestirne Wit bir und um bich umber.

Racht! und fo mar es benn Racht! Run überscheinft bu bes Mondes Lieblichen, labenden Glang.

Labend und lieblich bist du, Und Blumen, Mond und Gestirne Hulbigen, Sonne, nur bir.

Sonne! fo fen bu auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage;-Leben und Emigfeit ift's.

#### Um bie Entfernte.

So hab' ich wirffich dich verteren, Bift du, o Schöne, mir entstohne Noch klingt in den gewohnten Obren Ein jeded Wort; ein jeder Lom

So wie bes Bandvers Blid am Mongen-Bergebens in die Löfte dringt, Benn, in bem blanen Raum verborgen, Loch aber ibm die Lerche fingt:

So bringet angstlich bin und wieber Durch Felb und Busch und Walb mein Blid; Dich rufen alle meine Lieber;. D tomm, Geliebte, mir jurud!

# Am Elusse.

Berfließet, vielgeliebte Lieber, Bum Meere ber Bergeffenheit! Rein Anabe fing' entgüdt euch wieber, Rein Mabchen in ber Bluthengeit.

Ihr fanget nur von meiner Lieben; Run fpricht sie meiner Treue Hohn. Ihr wart in's Wasser eingeschrieben; Go fließt benn auch mit ihm davon.

#### Die Freude.

Es flattert um bie Quelle Die wechfelnbe Libelle, Mich freut sie lange schon; Balb buntel und balb helle, Wie der Chamaleon, Balb roth, balb blau, Balb blau, balb grun; D daß ich in ber Nähe Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie! Doch still, sie sent sich an die Beiben. Da hab' ich fie! Da hab' ich sie! Und nun betracht' ich sie genau, Und seh ein traurig buntles Blau —

Bo gehf es bir, Bergliebrer beiner Frenben!

# Abjate b.

Bu tieblich ift's, ein Wort zu brechen, Bu schwer die wohlerkannte Pflicht, Und leider kann man nichts versprechen, Was unserm Gerzen widerspricht.

Du abst die alten Zauberlieber, Du lockst ihn. ber faum ruhig war, Zum Schautelfahn ber fagen Thorheit wieber, Erneust, verdoppelst die Gefahr.

Bas fuchft bu mir dich zu versteden! Sen offen, flieh nicht meinen Blid! Frah ober spat mußt' ich's entbeden, Und hier haft du bein Wort zurad.

Bas ich gefollt, hab' ich vollenbet; Durch mich feb bir von nun an nichts verwehrt; Allein verzeih' bem Freund, bet fich nun von bir wenbet, Und fill in fich jurude tehrt.

#### Sectiful.

Auf Kiefeln im Bache ba lleg' ich, wie gelle! Berbreite bie Amne ber tommenden Belle, Und bublerifch brackt serbie felnende Bruft; Dann fahrt fie der Leichtstan im Stocke banieber; Es naht fich die zwerte, sie streffett will wieder: So fahl ich die Butuben der werhstwart-Lust.

Und boch; und fo'tmitrig, verschiefft'bei vergebens Die köftlichen Stunden des eilenden Lebens, Weil dich das gestebtefte Midden vergeffe! D ruf sie gurucke die vorigen Beiten! Es tust sich so füße die Lippe der Zwensen.
Als kann fic die Lippe der Erften gestise.

# Beherzigung.

Ach, was foll ber Mensch verlangen?
Ift es besser, ruhig bleiben?
Rlammernd fest sich anzuhangen?
Ist es besser, sich zu treiben?
Soll er sich ein Hauschen bauen?
Soll er unter Belten leben?
Soll er auf die Felsen trauen?
Selbst die festen Belsen beben.

Eines fciert fic nicht für alle! Sehe jeber wie er's treibe, Sehe jeber wo er bleibe, Und wer flebt, bag er nicht falle!

#### Meeres : Stille.

Tiefe Stille herrfat im Baffer, Dine Regung ruft bas Meer, Und betammert fieht ber Schiffer Glatte Flace rings umher. Reine Luft von teiner Seite! Tobesstille farchterlich! In der ungeheuern Beite Reget teine Belle sich.

# Gludliche Fahrt.

Die Rebel zerreißen, Der himmel ist helle Und Neolus toset Das angstliche Band. Es fausein die Winde, Es rührt sich der Schiffer. Geschwinde! Geschwinde! Es theilt sich die Welle, Es naht sich die Ferne; Schon febrick bas Land!

#### M u t h.

Songtod fiber bie Biffige imeg, Bo wenn tahnfren Wager bie Schn Dir nicht worgegraben bit fiebff, Mache bir felber Bahn!

Stine, Liebden, mein Heiz: Krachts gleich, weint's voch untift! Bricht's gleich, voniers wicht mit dir!

# Erimnerung.

Bifft bu immer weiter fcweifen? Gieb, bas Gute liegt fo nab. Lerne nur bas Gind ergreifen, Denn bas Gind ift immer ba.

#### Williemmen und Abschieb.

Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferbe! Es war gethan fast eh' gedacht;
Der Abend wiegte schon die Erde
Und an den Bergen hing die Nacht:
Schon stand im Nebellleid die Eiche Ein ausgethürmter Riese da.
Bo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolfenhagel Sah kläglich aus bem Duft hervor, Die Winde schwangen leife Klägel, Umfauften schauerlich mein Ohr; Die Racht schuf tausend Ungeheuer; Doch frisch und frohlich war mein Muth; In meinen Abern welches Feuer!

In meinem Herzen welche Gluth!

Dich fah ich, und die milbe Freube Flog von dem füßen Blick auf mich; Gang war mein Herz an deiner Seite Und seber Athemang für dich. Ein rosenfarbues Frühlingswetter Umgab bas liebliche Gestcht, Und Järtlichteit für mich — Ihr Götterk Ich hofft' es, ich verbient' es nicht!

Doch ach schon mit ber Morgensonne Berengt ber Abschieb mir bas Herz: In beinen Kussen, welche Wonne, In beinem Auge, welcher Schmerz! Ich ging, bu stanbst und sahst zur Erben, Und sahst mir nach mit nassem Blick: Und boch, welch Gluck geliebt zu werben! Und lieben, Götter, welch ein Gluck!

#### Meue Liebe neues Leben.

Herz, mein Herz, was foll bas geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg warum du dich betrübtest, Weg bein Fleiß und deine Ruh' — Ach, wie kamst du nur dazu!

Beffelt dich die Jugendblathe, Diefe liebliche Gestalt, Diefer Blid voll Treu' und Gate, Mit unendlicher Gewalt?
Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entfliehen, Kahret mich im Augenblid, Ach, mein Weg zu ihr zurad.

Und an diesem Zauberfabchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält bas liebe lose Mädchen, Mich so wider Willen fest; Muß in ihrem Zaubertreise Leben nun auf ihre Weise. Die Berändrung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

> 10 mm - 120 king said 10 mm 120 king said

A STATE OF THE THE STATE OF THE

#### An Belinben.

Warum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Uracht? War ich guter Junge-nicht so soin In der dben Nacht?

Szeimlich in mein Zimmerchen verschloffen, Lag im Mondenfchein. Gang von feinem Schauenlicht undfoffen, Und ich banment: ein :

Traumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, Hatte schon das liebe Kind empfinden Tief in meiner Urufte

Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hanst.? Oft so unerträglichen Gestaten Gegenaber stells.?

Reizenber ift mir bes Frühlings Bluthe Nun nicht auf ber Flur; Wo du, Engel, biff. ift Lieb' und Gate, Wo du bift, Netun.

# Manlieb.

Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glanzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es bringen Bluthen Aus jebem 3weig Und taufend Stimmen Aus bem Gestrauch.

Und Freud' und Wonne Aus jeber Bruft! D Erb', o Sonne! D Glud, o Luft!

D Lieb', o Liebe! So gothen fcon, Wie Morgenwolfen Auf jenen Hofin!

Du segnest herrlich Des swische Feld, Im Bluthendampfe Die volle Welt. D Matchen, Mabchen, Wie lieb' ich bich! Bie blicht bein Auge! Wie Webft bu mich!

So liebt die Lerche Gesang und Luft, **Und Woogenstamen** Ben Kannasbust.

We ich bich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugond Und Trend' und Muth:

Bu nouen Liedern Und Tangen gichft. Sey ewig glückich, Wie bu mich Liebft!

# Dit einem gemahlten Band.

Rleine Blumen, fleine Blatter Streuen mir mit leichter Sand Gute junge Fruhlings Gotter Tanbelnb auf ein luftig Banb.

Bephyr, nimm's auf beine Flügel, Schling's um meiner Liebsten Rleib; Und fo tritt fie vor ben Spiegel Au in ibrer Munterfeit.

Sieht mit Rosen sich umgeben, Gelbst wie eine Rose jung. Einen Blick, geliebtes Leben! Und ich bin belohnt genung.

Fuhle, was dies Derg empfindet, Reiche frei mir beine hand, Und das Band, bas uns verbindet, Sep fein ichwaches Rosenband!

# Mit einem goldnen Salsfettchen.

Dir barf bieß Blatt ein Kettchen bringen, Das ganz zur Biegfamkeit gewöhnt Sich mit viel hunbert kleinen Schlingen Um beinen Hals zu schmiegen sehut.

Gewähr bem Narrchen die Begierbe, Sie ift von Unschulb, ift nicht tabn; Am Tag ift's eine fleine Zierbe, Am Abend wirfft bu's wieber hin.

Doch bringt dir einer jene Rette, Die schwerer brudt unb ernfter faßt, Berbent' ich bir es nicht, Lifette, Benn bu ein tlein Bebenten haft.

#### An Lottchen.

Mitten im Getümmel mancher Freuden, Mancher Sorgen, maucher Lerzensnoth, Dent' ich bein, o Lottchen, denken bein bie beiden, Wie beim stillen Abenbroth Du die Hand uns freundlich reichtest, Da du uns auf reich bebauter Flur, In dem Schoose herrlicher Natur, Manche leicht verhäuse Spur, Einer lieben Seele zelztest,

Bohl ift mir's, bag ich bich nicht verfannt, Daß ich gleich bich in ber erften Stunbe, ' Gang ben Herzensausbruck in bem Munbt. Dich ein wahres gutes Kinb genannt.

Still und eng und ruhig auferzogen Wirft man uns auf Einmal in die Welt; Uns amspulen hunderttaufend Wogen, Alles reizt und, mancherlei gefällt, Wancherlei verdrießt und, und von Stund' zu Stunden Schwantt bas leichtunruhige Gefühl; Wie empfinden und was wir empfunden Spult hinweg das bunte Weltgewühl.

Mohl, ich weiß es, da burchfcbleicht uns innen Manche Hoffnung, mancher Schmerz, Lottchen, wer tennt unfre Sinnen? Lottchen, wer tennt unfer Herz? Ach, es möchte gern gefannt seyn, überstießen In das Mitempfinden einer Ereatur, Und vertrauend zwiesach neu genießen Alles Leid und Freudt der Natur.

Und da sucht das Aug' so oft vergebens Rings umber, und findet alles zu; So vertaumelt sich der schönste Theil des Lebens Ohne Sturm und ohne Ruh'; Und zu deinem ew'gen Unbehagen Stößt dich heute was dich gestern zog. Kannst du zu der Welt nur Neigung tragen, Die so ost duch trog. Und bei deinem Weh, het deinem Glüte, Blieb in eigenwilliger flarrer Ruh'? Sieh, da tritt der Geist in sich zuräcke, Und das Herz — es schließt sich zu.

So fand ich bich nud: ging bir: feet entgegen. D fie ist werth zu seyn geliebbi! Rief ich, ersiehte bin bes himmels weinsten: Singen, Den er bir nun in beinen Frambin giste.

# Aluf bem Gea

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen halt! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertaft hinauf, Und Berge, wolfig himmelan, Begegnen unsern Lauf.

Aug', mein Aug', was fintst bu nieber? Goldne Traume, kommt ihr wieber? Weg, bu Traum! so Gold bu bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf ber Welle blinten Laufend schwebende Sterne; Beiche Rebel trinten Rings die tharmende Ferne. Morgenwind umfägelt Die beschattete Bucht Und im See bespiegett...... Sich bie reisende Frucht.

#### Bom Berge

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir diefer Blid! Und doch wenn ich, Lill, dich nicht liebte, Fand' ich bier und fand ich bort mein Glad?

# Blumengruß.

Der Strauß, ben ich gepflüdet, Gruße bich viel taufendmal! Ich habe mich oft gebüdet Ach wohl ein tausendmal, Und ihn an's Herz gebrüdet Wie hunderttausendmal!

#### 3m Sommer.

Bie Celb. und Mu
So Mintend im Ahan!
Bie Verlensschmer
Die Missgen under!
Wie durchs Gebasch
Die Winde so frisch!
Wie laut im hellen Sonnenstrahl
Die süben Böglein allzumal!

Achaber da, Wo Liebchen ich sah, Im Kammersein, So nieder und klein, So rings beheckt, Der Sonne versteckt, Wo blieb die Exde weit und weit Mit aller ihrer Herrlichkeit.

# Maylieb.

Amischen Maigen und Krun, Bwischen Heden und Darn, Bwischen Baumen und Appe, Wo geht's Liebchen? Sag mir best

> Fant mein Holbenen Richt babeim; Muß das Golden Draußen fenn. Erünt und Wichet-Schon der Mans; Lieben ziehet Froh und frei.

An dem Felfen deim Fluß, Wo sie reichte den Auß, Benen ersten im Gras, Seh' ich etwaß! Ist-sie das?

# Fruhzeitiger Fruhling.

Aage der Wonne Kommt ihr fo balb? Schenkt mir die Sonne, Hügel und Walb?

Reichticher stießen Bächtein zumal. Sind es die Wiesen Ist es das That?

Blauliche Frische! himmel und Soh'! Goldene Fische Wimmeln im See.

Buntes Gefieber Rauschet im Spain; Himmlische Lieber Schallen barein.

Unter bes Grünen' Blübenber Kraft, Rafchen bie Bienen Summens am Saft. Leife Bewegung Bebt in der Luft, Reizenbe Regung, Soulfernber Duft,

Machtiger rabret Bald fich ein hauch, Doch er verlieret Gleich fich im Strauch.

Aber zum Busen Rehrt er zurüd. Helset, ihr Musen, Tragen bas Glad!

Saget feit gestern Wie mir geschah? Riebliche Schwestern, Liebeben ift ba!

# Serbagafahl

Fetter grune, bu Laub Am Rebengelander hier mein Fenfter herauf! Gebrangter quellet, Bwillingsbeeren, und reifet Schneller und glangend voller! Euch brutet ber Mutter Conne Scheibeblid, euch umfaufelt Des holben Simmels Fruchtenbe Falle; Euch fühlet bes Monbes Freundlicher Zauberhauch, Und euch bethauen, ach! Mus biefen Mugen Der ewig belebenben Liebe Bollfcmellenbe Ehranen.

# Raftlofe Liebe.

Dem Schnee, dem Rogen Dem Mind entgegen. Im: Dompf der Ktafte, Durch Nebelbafte, Immer zu! Immer zu! Dom Raff und Rub!

Lieber burch Leiben Mbcht' ich mich schlagen, Als so viel Freuden Des Lebens ertragen. Alle bas Reigen Bon Herzen zu Herzen, Ach; wie so eigen Schaffet bas Schmerzen!

Wie foll ich Fisheng Wälberwärts ziehen? Alles vergebens! Krone bes Lebens. Gide ohne Ruh.

# Schäfers Rlagelieb.

Da broben auf jenem Berge Da steh' ich tausenbmat An meinem Stabe gebogen Und schaue hinab in das That.

Dann folg' ich ber weibenben Geerbe, Mein Sandchen bewahret mir fie. Ich bin herunter gefommen Und weiß boch selber nicht wie.

Da ftebet von fobnen Blumen Die gange Biefe fo voll. Ich breche fie, ohne zu wiffen, Bem ich fie geben foll.

Und Regen, Sturm und Gewitter Berpaff ich unter bem Baum, Die Thure bort bleibet verfchloffen; Doch alles ift leiber ein Traum.

Es ftehet ein Regenbogen Bohl über jenem haus! Sie aber ist weggezogen, Und weit in bas Land binaus, hinaus in bas Land und weiter, Bielleicht gar über bie See. Borüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ist gar so weh.

## Troft in Boranen.

Wie kommt's, daß du so traurig bist, Da alles frob erscheint? Man sieht dix's an den Augen an, Gewiß du hast geweint.

"Und hab' ich einsam auch geweint, So ist's mein eigner Schmerz. Und Thränen fleßen gar so süß, Erleichtern mir bas Herz."

Die frohen Freunde kaben bich, D komm an unfre Bruft! Und was du auch verloren haft, Bertraut den Berlust.

"Ihr larmt und rauscht und ahnet nicht, Bas mich ben Armen qualt. Ach nein, verloren hab' ich's nicht, So sehr es mir auch fehlt."

So raffe benn bich eitig auf. Du bist ein junges Blut. In beinen Jahren hat man Kraft Und gum Erwerben Muth. "Ach nein, erwerben tann ich's nicht, Es steht mir gar zu fern. Es weilt so hoch, es blintt so schon, Wie broben jener Stern."

Die Sterne, die begehrt man ficht, Man freut fich ihrer Pracht, Und mit Entzüden blidt man auf In jeber heitern Nacht.

"Und mit Entzüden blid' ich auf So manchen lieben Tag; Berweinen laßt bie Nächte mich, So lang' ich weinen mag."

## Nachtgefang.

D gib, vom weichen Pfühle, Erdumenb, ein halb Gehbr! Bej meinem Saltenspiele Schlafe! was willst bu mehr?

Bel meinem Saitenspiele Segnet der Sterne Heer Die ewigen Gefühle; Schlafe! was willst du mehr?

Die ewigen Gefühle Heben mich, hoch und hehr, Aus irbischem Gewähle; Schlafe! was willst bu mehr?

Bom irbischen Gewühle Trennst du mich nur zu sehr, Bannst mich in diese Kühle; Schlafel was willst du mehr?

Bannst mich in hiese Kuhle, Gibst nur im Traum Gehor. Ach, auf bem weichen Pfühle Schfafe! was willft bu mehr?

## Sebn fuctore.

Was zieht mir das Herz fo? Was zieht mich hinaus? Und windet und schraubt mich An's Zimmer und Haus? Wie dort sich die Wolfen Um Felsen verziehn! Da möcht' ich hinüber, Da möcht' ich wohl hin!

Nun wiegt sich ber Raben Geselliger Flug; Ich mische mich brunter Und solge dem Zug, Und Berg und Gemäuer Umsittigen wir; Sie weilet ba drunten; Ich spähe nach ihr.

Da eommt fie und wandelt; Ich eile fobald Ein fingender Bogel Zum buschigen Wald. Sie weilet und horchet Und lächelt mit fich: "Er finget fo lieblich Und fingt es an mich."

Die scheibenbe Sonne Bergulbet bie Sohn; Die sinnenbe Schone Sie läßt es geschehn. Sie wandelt am Bache Die Wiesen entlang, Und finster und finstrer Umschlingt sich ber Gang;

Auf einmal erschein' ich Ein blinkenber Stern. "Was glanzet ba broben, Go nah und so fern?" Und hast du mit Staunen Das Leuchten erblickt; Ich lieg' dir zu Jüßen, Da bin ich beglückt!

# An Mignon.

Ueber Thal und Fluß getragen Biehet rein der Sonne Wagen. Ach, sie regt in ihrem Lauf, So wie beine, meine Schmerzen, Lief im Jerzen Immer Morgens wieder auf.

Raum will mir die Nacht noch frommen Denn die Ardume selber kommen Run in trauriger Gestalt, Und ich fühle dieser Schmerzen, Still im Lerzen, Heimlich bilbende Gewalt.

Schon feit manchen schönen Jahren Seh' ich unten Schiffe fahren; Bebes tommt an feinen Ort; Aber ach, die steten Schmerzen, Fest im Bergen, Schwimmen nicht im Strome fort. Schon in Rleibern muß ich tommen, And bem Schrant find fie genommen, Beil es heute Festrag ist; Niemand abnet, daß von Schmerzen Herz im Herzen Erimmig mir zerriffen ist.

Seimlich muß ich immer weinen, Aber freundlich kann ich scheinen Und fogar gefund und roth; Waren tobtilch biefe Schmerzen Meinem Herzen

## Bergichloß.

Da broben auf jenem Berge Da fteht ein altes Schloß, Wo hinter Thoren und Tharen Sonft lauerten Ritter und Ros.

Berbrannt find Thuren und Thore Und überall ift es fo still; Das alte verfallne Gemäuer Durchtlettr' ich wie ich nur will.

hierneben tag ein Keller So von von toftlichem Wein; Nun stelget nicht mehr mit Krügen Die Kellnerin heiter hinein.

Sie fest ben Saften im Saale Nicht mehr bie Becher umber, Sie fant zum heiligen Mahle Dem Pfaffen bas Fläschen nicht mehr.

Sie reicht bem lufternen Anappen Richt mehr auf dem Gange den Erant, Und nimmt für flüchtige Gabe Richt mehr ben flüchtigen Dank. Denn alle Ballen und Decken Sie find schon lange verbrannt, Und Trepp' und Gang und Capelle In Schutt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Either und Flasche Rach biefen felfigen Sohn Ich an bem heitersten Tage Dein Liebchen fteigen gesehn;

Da brangte fich frohes Behagen hervor aus verbbeter Ruh, Da ging's wie in alten Tagen Recht feperlich wieber ju.

Als waren fur ftattliche Gafte Die weiteften Raume bereit, Als tam' ein Parchen gegangen-Aus jener tuchtigen Beit.

Als stand' in seiner Capelle Der würdige Pfasse schon da Und fragte: wollt ihr einander? Wir aber lächelten: Ja!

. Und tief bewegten Gefange Des herzens innigften Grund, Es zeugte ftatt ber Menge Der Eco fcallenber Mund. Und als fich gegen ben Abend Im Stillen alles verlor, Da blidte bie glubenbe Sonne Bum fcproffen Gipfel empor.

Und Knapp und Rellnerin glangen' Als Herren weit und breit; Sie nimmt fich jum Krebengen Und er jum Dante fich Zeit.

## Geiftes = Gruß.

Soch auf bem alten Thurme fteht Des Helben ebler Geift, Der wie bas Schiff vorübergeht Es wohl ju fahren heißt.

"Sieh, diese Senne war so start, "Dies Lerz so fest und with, "Die Knochen voll von Rittermart, "Der Becher angefällt;

',,Mein halbes Leben stürmt' ich fort, ,,Berbehnt' die Hälft' in Ruh, ,,Und du, du Menschen: Schifflein bort, ,,Kahr' immer immer zu!"

# Un ein golbnes Berg, bas er um Salfe trug.

Angebenten bu verkung'ner Freube, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beibe? Berlängerst du der Liebe kurze Lage?

Flieh' ich, Lili, vor dir! Wing noch en beinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälber wallen! Ach, Lili's Herz konnte so bald nicht Bon meinem Herzen fallen.

Bie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Balbe tehrt, Er schleppt bes Gefängnisses Schmach Roch ein Stüdchen bes Fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehort.

# Wonne der Wehmuth.

Arodnet nicht, trodnet nicht, Ahranen ber ewigen Liebe! Ach nur bem halbgetrodneten Auge Wie bbe wie tobt bie Welt ihm erscheint? Arodnet nicht, trodnet nicht, Ahranen unglädlicher Liebe!

#### Wanbrers Nachtlieb.

Der bu von bem himmel bift, Aues Leib und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllest, Ach ich bin bes Treibens mube! Was soll all der Schmerz und Luft? Suber Friede, Romm, ach fonm in meine Bruft!

## Ein gleiches.

Ueber allen Gipfeln
Ift Rub',
In allen Wipfeln
Sparest bu
Raum einen hauch;
Die Wögelein schweigen im Balbe.
Warte nur, balbe
Ruhest bu auch.

# , Jägers Abendlied.

Im Felbe fcleich' ich ftill und wilb, Gespannt mein Feuerrohr. Da schwebt so licht bein liebes Bilb, Dein fußes Bilb mir vor.

Du mandelst jest wohl still und milb Durch Felb und liebes That, Und ach! mein schnell verrauschend Bild Stellt sich bir's nicht einmal?

Des Menfchen, der: die Welt durchstreift Boll Unmuth und Berbruß, Rach Often und nach Westen schweift, Beil er bich laffen muß.

Mir ist es, bent' ich nur en bich, Alls in ben Mond zu sehn; Ein stiller Friede komme auf mich, Weiß nicht wie mir geschehn.

#### Un ben Monb.

Fallest wieber Bufc und That Still mit Rebelgianz. . Lbfest endlich auch einmal Meine Seele gang;

Breitest über mein Gefite Linbernd beinen Bild, Wie bes Freundes Auge mith Ueber mein Geschief,

Teben Nachtlang fahlt nein heis Froh: und trüber Beit, Wandle zwischen Freud' und Somers In der Ginfamteit.

Kließe, sließe, lieber Fluß! Nimmer werd' ich froh, – So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Arene so.

Ich befaß es boch einmal, Bas fo thfilich ift! Daß man boch zu feiner, Qual Rimmer es vergißt! Rausche, Fluß, das Thal entlang, Ohne Rast und Ruh', Rausche, ftüstre meinem Sang Melodien ju,

Wenn bu in ber Winternacht Buthenb überschwillft, Ober um die Frühlingspracht Junger Anospen quillft.

Selig, wer fic vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen halt Und mit bem genießt,

Bas, von Menfchen nicht gewußt Dier nicht bebacht. Durch bas Labprinth ber Bruft Banbelt in ber Nacht.

# Einschränfung.

Ich weiß nicht, was mir hier gefäut, In dieser engen Keinen Welt Mit holdem Bauberband mich balt? Bergeff ich boch, vengess ich gern, Wie settsam mich bas Schutsat leitet; Und ach, ich fühle, nah und fern Ist mir nach manches zubereibet. O ware boch bas rechte Was getroffen! Was bleibt mir nun, als, eingehült, Bon holder Lebenstraft erfällt, In stiller Gegenwart die Zukunft zu erhoffen!

# hoffnung.

Schaff, bas Lagwert meiner Sanbe, Sobes Glace, bag iches vollenbe! Las, v las mich nicht ernatten! Rein, es find nicht teere Traume: Iest nur Stangen biese Baume Geben einst noch Frucht und Schatten.

## Sorge.

Rehre nicht in diesem Kreise Reu und immer neu zurud! Laß, o laß mir meine Weise, Gbnn', o gonne mir mein Glud! Soll ich stiehen? Soll ich's fassen? Nun, gezweiselt\_ist genug, Willst du mich nicht gludlich lassen, Sorge, nun so mach' mich klug!

## Eigenthum.

Ich weiß, daß mir nichts angehort, Als ber Gebanke, ber ungestort Aus meiner Seele will fließen, Und jeder gunftige Augenblic, Den mich ein liebendes Geschick Von Grundaus läßt genießen.

### An Eina.

Liebchen, tommen biefe Lieber Jemals wieber bir jur Hand, Sipe bei'm Claviere nieber, Bo der Freund soust bei bir ftand.

Las die Saiten rasch erklingen Und dann sieh in's Buch hinein; Nur nicht lesen! immer singen, Und ein jedes Blatt ist bein!

Ach, wie traurig sieht in Lettern, Schwarz auf weiß, bas Lieb mich an, Das aus beinem Mund vergöttern, Das ein Herz zerreißen fann!

<u>.....</u>

,

# Gefellige Lieber.

Bas wir in Gefellschaft fingen Birb von Berg ju Bergen bringen.

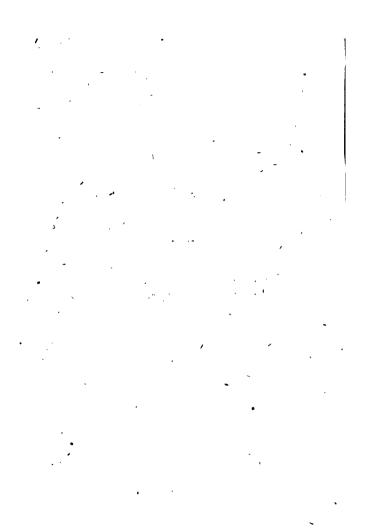

# Bum neuen Sabr.

Zwischen bem Alten, Zwischen bem Reuen, hier uns zu freuen Schenkt uns bas Glad, Und bas Bergangne heißt mit Bertrauen Borwarts zu schauen, Schauen zurud.

Stunden ber Plage, Leiber, sie scheiben Treue von Leiben, Liebe von Lust; Bessere Tage Sammlen uns wieber, heitere Lieber Starten bie Brust. Leiben und Freuben, Iener verschwundnen, Sind die Berbundnen Frohlich gedenk. D bes Geschicks Seltsamer Windung! Alte Berbindung, Neues Geschenk.

Dantt es bem regen Bogenben Glade, Dantt bem Geschiede Manniglich Gut, Freut euch bes Wechfels heiterer Triebe, Offener Liebe, heimlicher Gluth!

Andere statem
Decende Saltem
Ueber dem Alben
Traurig und schen;
Aber und leuchted
Freundliche Arene;
Sehet das Neue
Findet uns neu.

So wie im Tanze
Bald sich verschwindet,
Wieder sich sindet
Liebendes Paur;
So durch des Lebens
Wirrende Beugung
Fahre die: Neigung
Uns in das Jahr.

## Stiftung slieb.

Was gehft bu, schone Nachbarin, Im Garten so allein? Und wenn du Haus und Felber pflegst, Will ich bein Diener senn.

Mein Bruber schlich zur Rellnerin Und ließ ihr teine Ruh. Sie gab ihm einen frischen Trunt Und einen Ruß bazu.

Mein Better ist ein kluger Bicht, Er ist der Köchin hold. Den Braten dreht er für und für, Um süßen Minnesold.

Die sechse die verzehrten dann Zusammen ein gutes Wahl, Und singend kam ein viertes Paar Gesprungen in den Saal.

Billtommen! und willtommen auch For's wadre fünfte Vaar, Das voll Geschicht' und Neuigfeit Und frischer Schwänfe war. Noch blieb far Rathfel, Wis und Beift Und feine Spiele Play; Ein fechetes Parchen tam heran, Gefunben war ber Schap.

Doch eines fehlt' und fehlte fehr, Was boch bas beste thut. Ein zärtlich Pärchen schloß sich an, Ein treues — nun war's gut.

Gefelig fevert fort und fort Das ungestorte Mahl, Und eins im andern freue fich Der heiligen Doppelgabl.

# Frühling sarafek.

Du prophetiger Boget bu, Blathenfanger, o Coucou! Bitten eines jungen Paares In der schönften Beit des Jahres Hore, liebster Boget du; Kann es hoffen, ruf ihm zur Dein Coucou, dem Coucou, Immer mehr Coucou, Oducou.

Sorft bu! ein verliebtes Paar Sehnt sich herzlich jum Altar; Und es ist bei seiner Jugend Boller Treue, voller Tugend. Ist die Stunde denn noch nicht voll? Sag', wie lange es warten soll? Horch! Coucou! Horch! Coucou! Immer stille! Richts hinzu!

If es boch nicht unfre Schulb! Nur zwey Jahre noch Gebulb! Aber, wenn wir uns genommen, Werben Paspaspapas tommen? Wiffe, bas bu uns erfreust, Benn bu viele prophezeist. Eins! Coucou! Zwey! Coucou! Immer weiter Coucou, Coucou, Cou.

Saben wir wohl recht gezählt,
Wenig am Halbbuyend fehlt.
Wenn wir gute Worte geben,
Sagst du wohl, wie lang wir leben?
Freilich, wir gestehen dir's,
Gern zum längsten trieben wir's.
Cou Coucou, Cou Coucou,
Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou, Cou,

# Die gludlichen Gatten-

Rach biefem Frühlingsregen, Den wir, so warm, ersteht. Bribchen, o sieh ben Segen, Der unfre Flur burchweht. Nur in ber blauen Arübe Berliert sich fern ber Blid; hier wandelt noch die Liebe, hier hauset noch das Glud.

Das Parmen weißer Tauben, Du fiehft, es fliegt borthin, Bo um befonnte Lauben, Gefällte Beilden blubn.
Dort banben wir gufammen Den allererften Strauß, Dort folugen unfre Flammen, Juerft, gewaltig aus.

Doch als uns vom Altare, Rach bem beliebten Sa; Mit manchem jungen Paare, Der Pfarrer eilen fah; Da gingen andre Sonnen Und andre Monden auf, Da war die Welt gewonnen Für unfern Lebenslauf.

Und hunderttausend Siegel Befräftigen den Bund, Im Walden auf dem Huge, Im Busch am Wiesengrund, In Schlen, im Gemäuer Auf des Getlüftes Hoh, Und Amor trug das Feuer Selbst in das Rohr am See.

Bir wandelten gufrieden, Bir glaubten uns zu zwey; Doch anders war's beschieden Und fieh! wir waren drey, Und vier' und funf' und sechse; Sie sagen um ben Topf Und nun sind die Gewächse Fast all' uns übern Rops.

Und bort in schiner Flache Das neugebaute Haus Umschlingen Vappelbache, So freundlich siehr's heraus. Wer schaffte wohl da drüben Sich diesen frohen Sit? Ift es mit seiner Lieben, Nicht unser braver Fris?

Und wo im Felfengrunde Der eingeklemmte Kluß Sich, schaumend, aus bem Schlunde Auf Raber stürzen muß: Man spricht von Mällerinnen Und wie so schon sie sind; Doch immer wird gewinnen Dort hinten unser Kind.

Doch wo bas Gran fo blichte Um Kirch' und Rafen steht, Da wo ble alte Fichte, Mllein zum himmel weht; Da ruhet unfrer Tobten Frühzeitiges Geschier, Und leitet, von bem Boben, Zum himmel unfern Blick. Es bligen Baffenwogen Den Schgel, schwantend, ab. Das Speer es fommt gezogen, Das uns ben Frieden gab. Wer, mit ber Ehrenbinde, Bewegt sich stollt voraus? Es gleichet unferm Kinde! So fommt ber Carl nach Saus;

Den liebsten aller Gafte Bewirthet nun bie Braut; Sie wirb, am Friebenöfeste, Dem Areuen angetraut; Und zu ben Fepertanzen Drangt jeber sich herbei; Da schmudest bu mit Arangen Der jangsten Kinber bren.

Bei Floten und Schalmepen Erneuert fich die Zeit, Da wir und einst im Reihen Als junges Paar gefreut, Und in des Jahres Laufe, Die Wonne fühlt ich schon! Begleiten wir zur Taufe Den Entel und den Sohn.

#### Bunbeslieb.

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lieb verbunden Bon und gesungen son! Und halt der Gott gussemmen, Der und hierher gebracht. Erneuert unfre Flammen, Er hat sie angefacht.

So glubet friblich hente, Seth recht von Herzon sins!
Auf, trinkt erneuter Freude Dieß Glas bes achten Weins!
Auf, in ber holben Stunde Stoft an, und taffet tren,
Bei jedem neuen Bunde,
Die alten wieder neu!

Wer lebt in unferm Kreife, Und lebt nicht felig brinn? Genießt die freie Beise Und treuen Bunberfinn! So bleibt burch alle Beiten herz herzen jugetehrt; Bon feinen Rleinigfeiten Wirb unfer Bund geftbrt.

Uns hat ein Gott gefegnet Mit freiem Lebensblid,
Und alles, was begegnet,
Erneuert unfer Giad.
Durch Griffen nicht gebrunget,
Berfnickt fich feine Luft;
Durch Zieren nicht geenget,
Schlidt freier unfre Bruft.

Mit jebem Sayeitt wird welter Die rasche Lebensbahn, Und heiter, immer heiter Steigt unfer Blid hinan. Und wird es nimmer bange, Wenn alles fleigt und fallt, Und bleiben lange, lange! Auf ewig so gesellt.

## Daner im Bechfel.

Sielte biefen frühen Segen, Mc: nur Eine Stunde fest! Moer vollen Blathenregen Schittelt schon der laue West. Soll ich mich bes Erunen freuen? Dem ich Schatten erst verdantt; Balb wird Sturm auch das zerstreuen, Wenn as falb im Gerbst geschwantt.

Bill bu nach ben Früchten greifen; Gilig nimm bein Theil bavon!
Diese fangen an zu reifen
Und die andern keimen schon;
Geich, mit jedem Regenguffe,
Fendert sich bein holdes Thal;
Ach, und in bemselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zwehtenmal.

Du nun felbft! Bas felfenfefte Sich vor bir hervorgethan, Manern fiehft bu, fiehft Palafte Stets mit anbern Augen an. Beggeschwunden ist die Lippe, Die im Ausse sonst genas, Jener Fuß, der an der Alippe Sich mit Gemsenkreche maß.

Jene hand, die gern und milbe Sich bewegte, wohlzuthun, Das geglieberte Gebilbe, Alles ift ein andres nun. Und was fich, an jener Stelle, Run mit beinem Ramen nennt, Kam herbei, wie eine Welle, Und so eilt's jum Clement.

Raß ben Anfang mit bem Ende Sich in Eins jusammenziehn! Schneller als die Gegenstände Gelber dich vorüberstiehn. Dante, daß die Gunst der Musem Unvergängliches verheißt, Den Gehalt in beinem Busem Und die Form in beinem Geist.

### Tifchlieb.

Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen. Bill wich's etwa gar himauf Bu den Sternen tragen? Doch ich bleibe lieber hier. Kann ich redlich sagen. Beim Gesang und Glase Wein Auf den Tisch zu schlagen.

Bundert euch, ihr Freunde, nicht, Wie ich mich, geberde;
Birflich ist es allerliebst
Auf der lieben Erbe:
Darum schwert ich feverlich,
Und ohn alle Fährbe.
Daß ich mich nicht freventlich
Begbegeben werbe.

Da wir aber allgumal Go beifammen wellen, Dacht ich, klange ber Potal Bu bes Dichters Zeilen. Gute Frennbe ziehen fott, Bohl ein hunbert Deiten, Darude foll man bier am Ort, Angustofen eilen.

Lebe hoth; wer Geben faufft! Das ist meine Lebre. Unfer König benn voran, Ihm gebahrt die Ehre. Gegen inn nach außeun Feind Sept er sich zur Wobre; An's: Coffacten benet er zwar, Mehr noch, wie er mehre.

Nun begruß ich fie fogseich; Sie die einzig Eine. Teber beute ritterkich Sich babel die Geine. Merster auch ein fisdwes Kind, Wen ich ebem meine. Rum fo niete fie mir zu: Leb' auch fo ber Meine!

Freunden gilt bas britte Glas. Zwepen ober breven, Die mit uns am guten Tag Sich im Stillen freuen Und ber Nebel trabe Nacht Leis und leicht zerftreuen; Diefen fep ein Doch gehracht, Alten ober Neuen.

Breiter wallet nun ber Strom. Mit vermehrten Wellen. Leben jest im hohen Ton Redliche Gesellen!
Die sich mit gebrangter Kraft Brav zusammen stellen
In bes Gläckes Sonnenschein Und in schlimmen Fällen.

Wie wir nun zusammen sind, Sind zusammen viele. Wohl gelingen denn, wie uns, Andern ihre Spiele! Bon der Quelle bis ans Weer Wahlet manche Wähle, Und bas Wohl der ganzen Welt Ist's, worauf ich ziele.

## Gewohnt, gethan.

Ich habe geliebet; nun lieb' ich erst recht! Erst war ich ber Diener, nun bin ich ber Knecht. Erst war ich ber Diener von Allen; Run fesselt mich biese scharmante Person, Sie thut mir auch alles zur Liebe, zum Kohn, Sie kann nur allein mir gefallen.

Ich habe geglandet; nun glaub' ich erft recht! Und geht es auch wunderlich, geht es auch schlecht, Ich bleibe bei'm gläubigen Orden: So buster es oft und so duntel es war In drängenden Nathen, in naber Gesahr, Auf einmal ist's lichter geworden.

Ich habe gespeiset; nun speis ich erst gut! Bei heiterem Sinne, mit frohlichem Blut
Ist alles an Tafel vergessen.
Die Jugend verschlingt nur, dann sauset sie fort;
Ich liebe zu taseln am lustigen Ort,
Ich fost und ich schmede beim Essen.

Ich habe getrunken; nun trink' ich erst gern! Der Wein er erhöht uns, er macht uns zum Serrn Und thset die stlavischen Zungen. Ia schonet. nur nicht bas ernunkender Mis: Denn schwindet der alteste Wein aus dem Faß, So altern bagegen die jungen.

Ich have getangt und bem Tunze getobt Und wird auch tein Schfeifer, tein Walzer getobt, So drehn wir ein Attiges Adnzwen. Und wer fich ber Blumen eecht viele verflicht Und halt auch die ein und die andere nicht, Ihm bleibet ein munteres Kranzchen.

Denne frift nur anf's neuel Bedente die wicht: Denn wer fich die Rofen, die blüchenden, bricht. Den tigeln furwahr, nur die Dornen. So heute wie gestern; es flimmert ber Stern; Aur halte von hangenden Kopfen die fem Und lebe bir immer von vornen.

## Seneralbeichte.

Lasset heut im ebein Areis Meine Warnung gelten! Rehmt die ernste Stimmung wahr, Denn sie tommt so fetten. Manches habt ihr vorgenommen, Manches ist euch schelten.

Reue foll man boch einnen!
In ber Welt empfinden!
So betennt, vertraut und fromm.
Eure größten Schnben!
Aus bes Jorthums falfchen: Weiten
Sammelt euch und fucht bei Betten
Euch gurenbezustunden.

Ja, wir haben, fen's betannt, Bachend oft getraumet, Richt geleert bas frifche Glas, Benn der Bein geschaumet; Manche rasche Schäferstunde, Flücht'gen Rus vom lieben Munde, Laben wir versaumet. Still und maulfaul fagen wir, Wenn Philifter fowagten, Ueber gottlichen Gefang Ihr Geflatiche fchatten; Wegen gladlicher Momente, Deren man sich rühmen tounte, Und zur Rede festen.

Wilft bu Assolution Deinen Treuen geben, Bollen wir nach beinem Winf Unablistich streben Und vom Galben zu entwohnen, Und im Sanzen, Guten, Schonen, Resolut zu leben.

Den Philistern allzumal Wohlgemuth zu schnippen, Ienen Perlenschaum bes Weins Richt nur Kach zu nippen, Nicht zu liebeln leis mit Augen Sondern sest uns anzusaugen Un geliebte Lippen.

#### Beltseele.

Bertheilet euch, nach allen Regionen, Bon biefem heil'gen Schmaus! Begeistert reißt euch burch bie nachsten Jonen In's All unb füllt es aus!

Soon fowebet ihr, in ungemeff'nen Ferneu, Den fel'gen Gottertraum, Und leuchtet neu, gefellig, unter Sternen Im lichtbesiten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Rometen, In's Beit' und Beitr' hinan. Das Labprinth ber Connen und Planeten Durchschneibet eure Bahn.

Ihr greifet rasch nach ungeformten Erben Und wirket, schopfrisch jung, Das sie belebt und stets belebter werben, Im abgemessnen Schwung.

Und freisend fahrt ihr in bewegten, Laften Den wandelbaren Flor, Und schreibt bem Stein, in allen seinen Graften, Die festen Förmen vor. Run alles fic mit gottlichem Ertühnen Bu übertreffen ftrebt; Das Waffer will, bas unfruchtbare, grunen Und jebes Stanbchen lebt.

"Und so verbrängt, mit liebevollen Streiten, Der feuchten Quaime Racht; Run gluben schon bes Parabiefes Weiten In überbunter Pracht.

Wie regt sich bald, ein holbes-Licht zu sthauen, Gestaltenreiche Schaar, Und ihr exstaunt, auf den beglücken Auen, Nun als das erste Paar,

Und bath verlischt ein unbegränztes Streben Im sel'gen **Bochs**elbud. Und so empfangt mit Dank bas subbufte Leben Vom All in: All zurüd.

## Rophtifches Lieb.

Lasset Geledrie fich zanden und streiten, Streng und deddichtig die Lebrer aush seyn! Alle die Weifesten aller der Aeiten Lächeln und winden und kimman mit ein: Thdricht, auf Bestrung der Aboren zu harren! Kinder der Atugbeit, o habet die Navren Eben zum Navren auch, wie sich's gehort!

Merlin der Alte, im lenchtenden Mabe, Bo ich als Ingling gesprochen ihn habe, Hat mich mit ähnlicher Antwort belehrt: Thdricht, auf Bestrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren guch, wie sich's gehört!

Und auf den Sohen der Indischen Lufte Und in den Tiefen Aegyptischer Erafte Hab' ich bas heilige Wort nur gehört: Thoricht, auf Bestrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!

#### Ein Anbres.

Geh! gehorche meinen Binten, Rube beine jungen Lage, Lerne zeitig klüger febu: Unf bes Glüges großer Bage Steht die Zunge felten ein; Du mußt fteigen ober sinten, Du mußt herrschen und gewinnen, Dber bienen und verlieren, Leiben ober triumphiren, Ambos ober hammer sein.

### Vanitas! vanitatum vanitas!

Ich hab' mein Sach auf Richts gestellt. Inches!

Organistics so wolf mir in ber Beit. Zuebe!

Und wer will mein Camerabe fenn, Der ftoge mit an, ber filmme mit ein, Bei bisfer Reige Wehn.

Ich stell' mein Sach auf Gelb und Gut. Inchte! Darüber verson' ich Freud' und Muth. D weh! Die Münze rollte hier und bort Und hascht' ich sie an einem Ort. Am andern war sie fort.

Auf Weiber stellt' ich: num mein Sach. Juchhe! Dahre mir tam viel Ungemach. D web!

Goethe's Berte. I.

Die Falfche. sucht fich ein ander Theil, Die Treue macht mir Langeweil: Die Beste war nicht feil.

Ich stellt' mein Sach auf Reis' und Fahrt. Tuchte!

Und ließ meine Baterlanbesart.

D web!

Und mir hehagt es nirgends recht, Die Kost war fremb, das Bett war schlecht, Klemand verstand mich recht.

Ich stellt mein Sach auf Auhm und Ehr. Auchbe! Und sieh! gleich hatt ein Andrer mehr. O weh!

Wie ich mich hatt' hervorgethan, Da fahen bie Leute fcheel mich an, hatte Reinem Recht gethan.

Ich fest' mein Sach auf Kampf und Krieg. Tuchhe!

Und und gelang fo mancher Sieg. Auchte!

Wir zogen in Feindes Kand hinein, Dem Freunde folle's nicht viel beffer feyn, Und ich verlor ein Bein. Run hab' ich mein Sach auf Richts geftent. Juche!

Und mein gehort bie gange Belt.

Juchhe!

Bu Enbe geht nun Sang und Schmaus. Rur trinft mir alle Reigen aus; Die leste mus beraus!

# Rriegs glad.

Berwünschter weiß ich nichts im Krieg, Als nicht bleffirt zu sepn. Man geht getrost von Sieg zu Sieg Gefahr gewohnt hinein; Hat abgepadt und aufgepadt Und weiter nichts ereilt, Als daß man auf dem Marsch sich pladt, Im Lager langeweilt.

Dann geht bas Cantoniren an, Dem Bauer eine Laft, Berbrießlich jedem Ebelmann, Und Burgern gar verhaßt. Gev höflich, man bedient dich schlecht, Den Grobian zur Noth; Und nimmt man selbst am Wirthe Recht Ist man Profosen: Brob. Wenn endlich die Kanone bennunt Und knattert's klein Gowehr, Arompet' und Arab und Arommel famunt, Da geht's wohl lustig her; Und wie nun das Gesecht deskeht, Wan weichet, man erneut's, Wan retirirt, man erneckt— Und immer ohne Krenz.

Nun endlich pfeift Musteten Blei Und trifft, will's Gott, das Bein, Und nun ift alle Noth vorbei, Man schleppt und gleich hinein Zum Städtchen, das der Sieger dout, Wohln man grimmig tam; Die Frauen, die man erft erschreit, Sind liebenswärdig zahm.

Da thut sich herz und Reller los, Die Rache barf nicht ruhn; Auf weicher Betten Flaumen: Schoos Kann man sich gatlich thun. Der kleine Flagelbube hupft, Die Wirthin raftet nie, Sogar bas hemboden wird zerzupft, Das nenn' ich boch Charpie!

Lat Eine fich ben Helben nun Beinah herangepfiegt, So tann bie Nachbarin nicht ruhn, Die ihn gesellig begt. Ein Orittes tommt wohl emsiglich, Am Enbe fehlet feins, Und in der Mitte sieht er sich Des sammtlichen Bereins.

Der Konig hort von guter hand, Man seh voll Rampses: Lust; Da tommt behende Kreuz und Band Und zieret Rod und Brust. Segt, ob's für einen Martismann Boht etwas Bestres gibt! Und unter Thränen scheibet man Seehrt so wie gellebt.

# Offne Tafel.

Biele Cafte wünfch' ich heut Mir zu meinem Tifche! Speifen find genug bereit Bogel, Wild und Fische. Eingelaben find fie ja, haben's angenommen. handen, geh' und fieh' bich um! Sieh' mir ob fie kommen!

Sobne Kinder hoff ich nun. Die von gar nichts wiffen, Richt, daß es was Habsches sen, Einen Freund zu tuffen. Eingeladen find fie all, Haben's angenommen. Handen, geh' und sieh' dich um! Sieh' mir oh sie kommen! Frauen bent' ich auch zu fehn, Die ben Ehegatten, Barb er immer brummiger, Immer lieber hatten. Eingelaben wurden sie, Habente angenommen. Handchen, geh' und sieh' dich um! Sieh' mir ob sie kommen!

Junge Herrn berief ich auch Richt im mindften eitet, Die sogar bescheiben sind Mit gefüllten Beutel; Diese bat ich sonbertich, Haben's angenommen.

Sanschen, geh' und fieh' bich um! Sieh' mir ob fie fommen!

Manner (nb ich mit Refpect, Die auf ihre Frauen Banz allein , nicht neben aus Auf die schönste schauen. Sie erwiederten ben Erus; Haben's angenommen.

Sieh' mir iob fie tommen!

Dichter lub ich auch herbei, Unfre Luft zu mehren, Die weit lieber ein frembes Lied Als ihr eignes hören. Alle diese stimmten ein, Haben's angenommen.

Sanschen, geh' und feb' bich um! Gieh' mir ob fie tommen!

Doch ich seinemand gehn Sehe niemand rennen! Suppe tocht und siedet ein, Braten will verdrennen. Ach, wir haben's, fürcht' ich nun, In genau genommen! Handchen, sag' was meinst du weht! Es wird niemand kommen.

Sanschen lant und faume nicht.
Ruf mir wene Effe!
Teder fomme wie er ift.
Das ift wohl bas Bepe!
Schon ift's in ber Stabt befannt,
Wohl ift's aufgenommen.
Hanschen, mach' bie Thuren auf;
Sieh nur, wie sie kommen!

## Rechenschaft.

### Der Meifter.

Frifch! ber Wein fon reichlich fliegen! Richts Berbrießlich's weh' uns an! Sage, willft bu mitgenießen, hast bu beine Pflicht gethan?

#### Giner.

Bwen recht gute junge Leute Liebten fich nur gar zu fehr; Geftern zärtlich, wüthend heute, Morgen wär' es noch viel mehr; Sentte Sie hier das Genice, Dort zerrauft' Er sich das Haar; Aus bracht' ich in's Gefchice, Und sie sind ein gludlich Paar.

#### Chor.

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Aechzen und bas Arachzen Laft bu beut icon abgetban.

### Giner.

Barum weinst bu, junge Baise? "Gott! ich wünschte mir bas Grab; Denn mein Bormund, leise, leise, Bringt mich an den Bettelstab." Und ich tannte bas Gelichter, Bog den Schächer vor Gericht, Streng und brav sind unste Richter, Und bas Mädchen bettelt nicht.

#### Chor.

Sollft und nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Archzen und bas Arachzen Daft bu beut icon abgetban.

#### Giner.

Einem armen kleinen Regel. Der sich nicht besonders regt, Hat ein ungeheurer Flegel Heute grob sich aufgelegt. Und ich fühlte mich ein Manusen, Ich gedachte meiner Pflicht, Und ich hieb dem langen Hausen Gleich die Schmarre durch's Gesicht. Chor.

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Gleich das volle Glas heran! Denn das Aechzen und das Arachzen haft bu heut icon abgethan.

Giner.

Wenig hab' ich nur ju fagen: Denn ich habe nichts gethan. Ohne Sorgen, ohne Plagen Nahm ich mich ber Wirthschaft an; Doch ich habe nichts vergeffen, Ich gebachte meiner Pflicht: Alle wollten sie zu effen, Und an Effen fehlt' es nicht.

Chor.

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Archgen und bas Krachgen haft bu heut icon abgethan.

Giner.

Einer wollte mich erweuen, Macht' es fclocht: Bengeib' mir Gut! Achfelzuden, Kammerepen! Und er hieß ein Patriot. Ich verfluchte bas Gewichthe. Rannte meinen alten Lauf. Narre! wenn es brennt, fo lofche, Hat's gebrannt, bau' wieber auf!

#### Chor:

Sollft uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Deun bas Aechzen unb bas Arachzen haft bu heut icon abgethan.

#### Meifter.

Jeber moge so vertanden, Bas ihm hense mobigelang! Das ist erst bas rechte Jünben, Das entbrenne der Gesang. Reinen Druckser hier zu leiden, Sep ein ewiges Manbat! Nur die Lumpe sind bescheiben, Brave freuen sich der That.

#### Chor.

Sont uns nicht nach Weine lechzen! Gleich bas volle Glas heran! Denn bas Aechzen und bas Krachzen Laben wir nun abgethan.

#### Drey Stimmen-

Heiter trete jeber Sanger. Hochwillfommen in ben Saal: Denn nur mit bem Grillenfanger halten wir's nicht liberal; Kürchten binger biefen Launen, Diefem ausstaffürten Schmerz, Diefen trüben Augenbraunen, Leerheit ober schlechtes Lerz.

#### Chor.

Niemand foll nach Weine lechzen! Doch tein Dichter foll beran, Der bas Nechzen und bas Arachgen Nicht zuvor hat abgethan!

### Ergo bibamus!

hier sind wir versammlet zu liblichem Thun, Drum, Brüberchen! Ergo bibamus. Die Gläser sie klingen, Gespräche sie ruhn, Beherziget Ergo bibamus. Das heißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort: Es passet zum Ersten und passet so'fort, Und schallet ein Echo vom festlichen Ort, Ein herrliches Ergo bibamus.

Ich hatte mein freundliches Liebchen, gesehn, Da dacht ich mir: Ergo bibamus. Und nahte mich freundlich; ba ließ sie mich stehn. Ich half mir und bachte: Bibamus. Und wenn sie verschinet euch herzet und füßt, Und wenn ihr das Jerzen und Ruffen vermist; So bleibet nur, bis ihr was Besseres wist, Beim troftlichen Ergo bibamus. Mich ruft mein Geschied von ben Freunden hinweg; Ihr Redlichen! Ergo bibamus. Ich scheibe von hinnen mit zeichtem Gepack; Orum boppeltes Ergo bibamus. Und was auch ber Kilz von dem Leibe sich schmorgt, So bleibt für ben heitern boch immer gesorgt; Beil immer bem Frohen ber Frohliche borgt; Orum, Brüderchen! Ergo bibamus.

Bas follen wir sagen jum beutigen Tag!
Ich bachte nur: Ergo bibamms.
Er ift nun einmal von besonderem Schlag;
Orum immer auf neue: Bibamms.
Er führet die Freude duncht offene Thom.
Es glanzen die Bolten, es theilt sich der Flor,
Da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches, vor;
Wir klingen und singen: Bibamus.

# -Dufen und Gragien in ber Mart.

D wie ist die Stadt so wenig; Last die Maurer tunftig ruhn! Unfre Burger, unser Konig Konnten wohl was bessers thun. Ball und Oper wird und todten; Liebeben, tomm auf meine Kur, Denn besonders die Poeten, Die verderben die Natur.

D wie freut es mich, mein Liebchen, Das bu fo naturlich bift; Unfre Mabchen, unfre Bubchen, Spielen tunftig auf bem Mift! Und auf unfern Promenaden Zeigt sich erst die Reigung start. Liebes Mabchen! laß und waben, Waben noch burch biefen Quart. Dann im Sand uns zu verlieren, Der uns feinen Weg versperrt! Dich den Anger hin zu führen, Wo der Dorn das Rocchen zerrt! Zu bem Odrfchen lag und schleichen, Wit dem spinen Thurme hier; Weich ein Wirthshaus sonder gleichen! Trocknes Brod! und faures Bier!

Sagt mir nichts von gutem Agben, Nichts vom Magbeburger Land! Unfre Samen, unfre Todten, Ruben in bem leichten Sand. Selbst die Wiffenschaft verlleret Nichts an ihrem raschen Lauf, Denn bei uns, was vegetiret, Alles keimt getrocknet auf.

Geht es nicht in unferm hofe Bie im Parabiefe gu? Statt ber Dame, ftatt ber Jose Macht die henne Gu! glu! glu Uns beschäftigt nicht ber Pfanen, Nur ber Gunfe Lebenslauf; Weine Mutter gieht die grauen, Weine Frau die weißen auf. Las ben Bikling uns besticheln!
Stadlich, wenn ein deutscher Mann
Seinem Freunde Better Micheln
Guten Abend bieten tenn.
Wie ist der Gebanke labend:
Solch ein Ebler bleibt uns nah!
Immer sagt man: gestern Abend
Ban boch Retter Michel de!

Und in unfern Liebern teimet Sylb' aus Gylbe, Wort aus Wort. De fich gleich auf deutsch nichts reimet, Reimt der Deutsche dennoch fort. Db es träftig ober zierlich, Geht und so genam nicht an; Wir sind bieber und natürlich. Und bas ist genug gethen,

# Epiphaniasfest.

Die heil'gen brey Konig' mit ihrem Stern, Sie effen, sie trinken, und bezahlen nicht gern; Sie effen gern, sie trinken gern, Sie effen, trinken, und bezahlen nicht gern.

Die heil'gen bren König' find tommen aubier, Es find ihrer bren und find nicht ihrer vier; Und wenn zu brenen ber vierte war' So war' ein heil'ger bren König mehr.

Ich erster bin ber weiß' und auch ber schon', Bei Tage solltet ihr erst mich sehn! Doch ach mit allen Specerenn Werb' ich sein Tag tein Mabchen mehr erfreun.

Ich aber bin ber braun' und bin ber lang'. Befannt bei Beibern wohl und bei Gesang. Ich bringe Gold statt Specereyn, Da werb' ich überall willfommen seyn.

Ich endlich bin der schwarz' und bin der klein' Und mag auch wohl einmal recht lustig sepn. Ich este gern, ich trinke gern, Ich esse, trinke und bebanke mich gern. Die heil'gen bren Konig' find wohl gefinnt, Sie suchen bie Mutter und bas Kind; Der Joseph fromm fist auch babei, Der Dos und Esel liegen auf ber Streu.

Bir bringen Myrrhen, wir bringen Golb, Dem Beihrauch find bie Damen hold; Und haben wir Bein von gutem Gewächs, So trinten wir drey fo gut als ihrer fechs.

Da wir nun hier schone Herrn und Fraun, Aber teine Ochsen und Esel schaun; So sind wir nicht am rechten Ort Und ziehen unseres Weges weiter fort.

## Die Luftigen von Beimar.

Donnerstag nach Belvebere, Freitag geht's nach Jena fort: Denn bas ist, bei meiner Ste, Doch ein allerllebster Ort! Samstag ist's worauf wir zielen, Sonntag rutscht man auf bas Lanb; Bwazen, Burgau, Schneibemühlen Sind uns alle webefannt.

Montag reizet uns die Buhne; Dinstag ichleicht bann auch herbei, Doch er bringt ju ftiller Guhne Ein Rapuschchen frant und frei. Mittwoch fehlt es nicht an Ruhrung: Denn es gibt ein gutes Stud; Donnerstag lentt die Berführung Uns nach Belveber zurud.

Und es schlingt ununterhrochen Immer sich der Freudenkreis Durch die zwey und funfzig Wochen, Wenn man's becht zu fahren wels. Spiel und Tanz, Gespräch, Theater, Sie erfrischen unser Blut; Last den Wienern ihren Prater; Weimar, Jena, da ist's gut!

## Sicilianisches Lieb.

Ihr fcwarzen Aeugelein!
Wenn ihr nur wintet,
Es fallen Saufer ein,
Es fallen Stäbte;
Und biefe Leimenwanb
Bor meinem Herzen —
Bebent boch nur einmal —
Die fout' nicht fallin!

# Sopro eizerlieb.

Ufm Bergli Bin i gefaffe, Ha be Bbgle Zugeschaut; Hant gesunge, Hant gesprunge, Hants Naftli Gebaut.

In d Garte Bin i gestande, Ha de Imbsi Zugeschaut! Hant gebrummet, Hant gespmmet, Hant Zelli Eebaut. Uf b' Wiefe Bin i gange. Lugt'i Summers vogle a; Hant gefoge, Hant gefloge, Gar 3' fabn bant's Gethan.

Und da summt mu Der Hanfel, Und da zeig t Em froh, Wie sie's mache, Und mer Lache Und mache's An so.

## Finnifches Lieb.

Kam' ber liebe Wohlbelanme, Bbllig so wie er geschieben; Auß ertlang' an soinen Lippen, Hatt' auch Wolfsblat sie gerbibet; Ihm bem Laubschiag gab in, waren Seine Fingerspipen Schungen.

Wind: o hättest du Berständnis, Mour um Worte trügst du wechselnd, Solle' auch einiges verhallen. Bwishen aven entstruten hitzen.

Bern entbehet ich gente Biffen, Priefters Zafelffelfch vorzich ich, Eher als bem Freund entfagen, Den ich Sommers vafch bezwungen, Binters langer Weif bezähmte.

### Bigennerlieb.

Im Nebelgeriefel, im tiefen Schnee, Im wilden Wald, in der Winternacht, Ich hörte der Wölfe Hungergeheul, Ich hörte der Eulen Geschrei: Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Wito bu!

Ich schos einmal eine Rat, am Zaun, Der Anne, ber her, ihre schwarze liebe Kan's Da famen bes Nachts sieben Wehrwolf' zu mir, Waren sieben sieben Weiber vom Dorf. Wille wan wan wan!

Wife we we we! Wite ha!

Ich fannte fie all', ich fannte fie wohl Die Anne, die Urfel, die Käth', Die Liefe, die Barbe, die Ev', die Beth; Sie heulten im Kreise mich au. Bille wau wau wau! Wille wo wo wo! Da nannt' ich fie alle bei Ramen laut: Bas willft bu, Anne? was willft bu, Beth? Da rattelten fie fich, ba fcoattelten fie fich lind liefen und beulten bavon.

Wife wan wan wan! Wife wo wo wo! Wito bu!

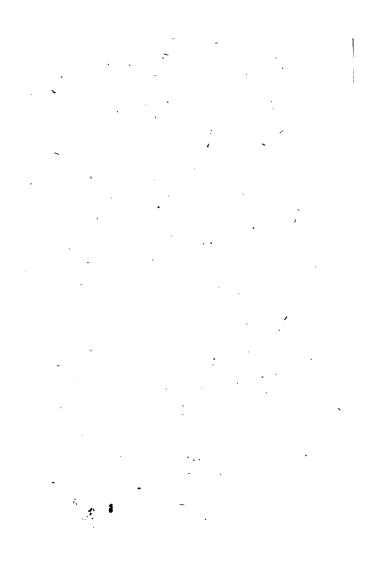

# Ballaben.

Mahrchen , noch fo wunderbar, Dichteriunfte machen's wahr.

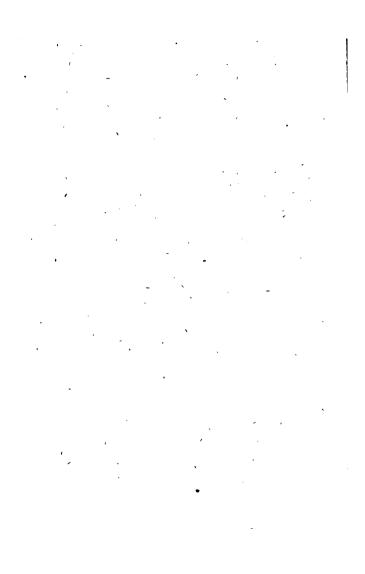

### Miguon.

Kennst du das kand, wo die Sitronen blum, Im dunteln Laub die Gotd : Drangen glum, Ein fanfter Wind vom blauen Hummel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Modi' ich mit bir, o mein Geliebter, ziehn.

Rennst bu bas haus? Auf Saulen ruht sein Dach, Es glanzt ber Saal, es schimmert bas Gemach, Und Marmorbilber stehn und sehn mich an: Was hat man bir, bu armes Kind., gethan? Rennst bu es wohl?

Dabin! Dabin Modt' ich mit dir, o mein Befchüger, giebn,

Kennst bu ben Berg und seinen Woltensteg? Das Maulthier sucht im Webel seinen Weg; In Sohlen wohnt ber Drachen alte Bunt; Es sturzt ber Jels und über ihn die Flush. Kennst bu ihn wahl?

Dabin! Dabin Gebt unfer Beg! v Bater, fag und giebn!

### Der Sanger.

Was hor' ich braufen vor bem Thor, Was auf ber Brace schauen? Las ben Gesang vor unserm Dhr Im Saale wiederhallen! Der Konig sprach's, ber Page lief; Der Knabe fam, ber König rief: Last mir herein ben Alten!

Gegrüßet send mir, eble herrn, Gegrüßt ihr, schone Damen! Welch reicher himmel! Stern bei Stern! Wer tennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und herrlichteit Schließt, Augen, euch; hier ift nicht Zeit, Sich ftaunend zu ergoben.

Der Sanger brack' bie Augen ein. Und schlug in vollen Tonen; Die Ritter schauten muthig brein, Und in ben Schoos die Schonen. Der Konig, bem das Lieb gefiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, Eine goldne Kette reichen. Die goldne Rette gib mir nicht, Die Rette gib ben Rittern, Bor beren tuhnem Angesicht Der Feinde Langen fplittern; Sib sie bem Kangler, ben bu hast, Und laß ihn noch die goldne Last Ru andern Lasten tragen.

Sch finge wie ber Bogel fingt, Der in ben 3weigen wohnet; Das Lieb, bas aus ber Rehle bringt, Ift Lohn, ber reichlich lohnet. Doch barf ich bitten, bitt' ich eins: Las mir ben besten Becher Beins In purem Golbe reichen.

Er fest' ihn an, er trank ihn aus: D Trank voll füßer Labe! D wohl bem hochbeglückten Haus, Wo bas ist kleine Gabe! Ergehrs ench wohl, so benkt an mich, Und banket Gott so warm, als ich Kur biesen Trunk euch banke.

### Das Beilden.

Ein Beilchen auf der Wiefe stand Geback in sich und unbefannt; Es war ein berzig's Beilchen. Da tam eine junge Schäferin, Mit leichtem Schritt und munterm Sinn, Daber, baber, Die Wiese ber, und sing.

Ach! bentt bas Beilchen, war ich nur Die schänfte Blume ber Natun, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich bas Liebchen abgepfläckt, Und an dem Bufen matt gestätet! Ach nur, ach nur Ein Biertelständigen lang!

Ach! aber ach! bas Mabchen sam.'
Und nicht in Bicht bas Belichen unbm, Ertrat das arme Belichen.
Es fang und ftarb und freut sich noch: Und fterb' ich benn, so fterb' ich boch Durch sie, durch sie, Bu ihren Kußen doch.

### Der untreue Anabe.

Es war ein Anabe fres gewang, War erst aus Frankreich tommen, Der hatt ein armes Mäbel jung Gar oft in Arm genommen, Und liebgetof't und liebgeherzt, Als Bräutigam herumgescherzt, Und enblich sie verlassen.

Das braune Mabel bas erfuhr, Bergingen ihr bie Einnen, Sie lacht' und weint' und bet't' und forwar; So fuhr die Seel' von hinnen. Die Stund', da sie verschieden war, Wird bang bem Buben, graus't sein Haar, Es treibt ihn fort zu Pferbe.

Er gab die Sporen freuz und quer Und ritt auf alle Seiten, Herüber, hinüber, hin und ber, Rann teine Ruh erreiten, Reit't sieben Lag' und sieben Nacht; Es blist und bonnert', flurmt und fracht, Die Fluthen reißen über. Und reit't in Blip und Wetterschein Semduerwert entgegen, Bind't's Pferd hauß' an und friecht hinein, Und duckt sich vor dem Regen. Und wie er tappt, und wie er fahlt, Sich unter ihm die Erd' erwählt; Er start wohl hundert Klafter.

Und als er fich ermannt vom Schlag, Sieht er bren Lichtlein schleichen. Er rafft sich auf und trabbelt nach; Die Lichtlein ferne weichen; Irr' führen ihn, die Quer' und Lang', Trepp' auf Trepp' ab burch enge Gang', Berfallne wufte Keller.

Auf einmal steht er hoch im Saal, Sieht sigen hundert Gaste, Hohläugig grinfen allzumal Und winten ihm zum Feste. Er sieht sein Schägel unten an Wit weißen Auchern angethan, Die wend't sich —

### Erlfbuig.

Wer reitet so spat burch Nacht und Wind? Es ist der Bater mit seinem Kind; Er hat den Anaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst bu so bang dein Gesicht? — Siehst, Bater, du ben Erlkönig nicht? Den Erlentönig mit Kron' und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

"Du liebes Kinb, tomm, geh mit mir! "Gar schone Spiele spiel' ich mit dir; "Manch' bunte Blumen sind an dem Strand! "Meine Mutter hat masch' galben Gewand."

Mein Bater, mein Bater, und hörest du nicht, Bas Erlentönig mir leise verspricht ?— Sen ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In därren Blättern säuselt der Wind.—

"Bilft, feiner Knabe, bu mit mir gehn? "Meine Tochter follen bich warten fcon; "Meine Tochter fahren ben nachtlichen Reihn, "Und wiegen und tangen und fingen bich ein." Mein Bater, mein Bater, und fiehst bu nicht bort Erlebnige Thater am bustern Ort? — Meln Sohn, mein Sohn, ich feh' es genau; Es scheinen bie alten Beiben so gran. —

"Ich liebe bich, mich reigt beine schone Gestalt; "Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt,"— Mein Bater, mein Bater, jest faßt er mich an! Erlfdnig bat mir ein Leids gethan!

Dem Bater grauset's, er reitet geschwind, Er halt in Armen bas achzende Lind, Erreicht den Hof mit Müse und Noth; In seinen Armen das Lind war tobt.

### Der gifder.

Das Masser rauftet', bas Wasser schwest. Ein Kischer sas baran,
Sah nach bem Anget ruhevoll,
Rühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sigt und wie er tauscht,
Theilt sich die Tuth empor;
Aus dem bewegten Wasser rauftet
Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang ju thm, sie sprach ju ihm: Was lockt bu meine Brut
Wit Menschenwis und Menschenlist hinauf in Tobesgluth?
Ach wüstest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf bem Grund,
Du stiegst herunter wie du bist Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenathmend ihr Gesicht Richt boppelt schbner her? Lodt bich ber tiefe himmel nicht, Das feuchtverklarte Blau? Lodt bich bein eigen Angesicht Richt ber in ew'gen Thau?

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Nest' ihm den nackten Tuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, Wie bei der Liebsten Erns.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und warb nicht mehr gesehn.

### Der Ronig in Thule.

Es war ein König in Thule. Gar treu bis an bas Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen golbnen Becher gab.

Es ging ibm nichts barüber, Er leert' ibn jeben Schmaus; Die Augen gingen ibm über, So oft er trant baraus.

Und ale er tam gu fterben, Babit' er feine Stabt' im Reich, Gbnnt' alles feinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß beim Konigsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Baterfaale
Dort auf bem Schloß am Meer.

Dort fanb ber alte Becher, Trans lepte Lebensgluth, Und warf ben heil'gen Becher hinunter in bie Fluth.

Er fah ihn fturgen, trinfen, Und finfen tief ins Meer. Die Augen thaten ihm finden 3, Trank nie einem Aronien mehr.

# Das Blamlein Bunberfotn. Lieb bes gefanguen Grafen.

### Graf.

Ich tenn' ein Blumlein Munberschon Und trage darnach Berlangen;
Ich mocht' es gerne zu fuchen gehn, Auein ich bin gefangen.
Die Schmerzen find mir nicht gering;
' Denn als ich in der Freiheit ging,
Da hatt' ich es in der Rabe.

Bon biefem ringeum fteilen Schlaß Laff' ich die Angen fcweifen, Und tann's von hobem Thurmgeschos Wit Bilden nicht ergreifen; Und war mir's vor die Augen bricht'. Es ware Mitter oder Anacht. Der follte mein Arauter bleiben.

Rofe.

Ich Bilde fajbe, meb hobe bied hier unter beinem Getter. Du meinest man, die Bose, genets. Du ebler sower Sittepet Du hast gar einen hohen Sinn, Es herrscht die Blumenkbulgin Bewiß auch in beinem Kerzen.

#### Graf.

Dein Purpur ift aller Ehren werth Im grunen Ueberkleibe; Darob bas Mabchen bein begehrt. Wie Golb und Ebelgeschmeibe. Dein Kranz erhöht bas schönste Gesicht: Allein du bist bas Blumchen nicht, Das ich im Stillen verehre.

#### Bilie.

Das Roslein hat gar ftolgen Brauch Und ftrebet immer nach oben; Doch wird ein liebes Liebchen auch Der Lille Zierbe loben. Wem's Herze schlägt in treuer Brust Und ift sich rein, wie ich, bewust, Der balt mich wohl am böchten.

### Graf.

Ich nenne mich zwar teusch und rein, Und rein von bosen Fehlen; Doch muß ich hier gesangen sepn, Und muß mich einsam gudlen. Du bift mir zwar ein schones Bilb Bon mancher Jungfrau, rein unb mib: Doch weiß ich noch was Liebers.

#### Reife.

Das mag wohl ich, die Relle, fepn, hier in bes Bachters Garten,. Wie warbe fonft ber Alte mein Mit so viel Sorgen warten? Im schonen Kreis der Blatter Drang, Und Wohlgeruch bas Leben lang, Und alle tausend Farben.

#### Graf.

Die Nelle foll man nicht verschmahn, Sie ist bes Gartners Wonne: , Balb muß sie in dem Lichte stehn, Balb schütz er sie vor Sonne; Doch was ben Grafen gladlich macht, Es ift nicht ausgesuchte Pracht: Es ift ein ftilles Blumchen.

#### Beilden.

Ich fteh verborgen und gebudt, Und mag nicht gerne fprechen, Doch will ich, weil fich's eben schielt, Mein tiefes Schweigen brechen. Wenn ich es bin, bu guter Mann. Wie fomerzt mich's, baß ich hinauf utat tann Dir alle Gerüche fenben.

### Graf.

Das gute Beithen fait; ich fehr: Es ist so gur bestheiben Und buftet so sabn; boch brauch ich mehr In meinem herben Leiben. Ich will es euch nur eingestehn: Auf diesen bürren Felfenblin Ist's Liebchen nicht zu finden.

Doch wanbelt unten, an bein Bach, Das treuste Weib ber Erbe, Und seufzet leise manches Ach, Bis ich erlöset werbe.
Wenn sie ein blaues Blümchen bricht, Und immer sagt: Bergis mein nicht! So fühl' ich's in ber Ferne.

Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht, Wenn Zwen sich redlich lieben; Orum bin ich in des Kerters Nacht Auch noch lebendig geblieben. Und wenn mir fast das Large bricht, Go vuf' ich nur: Bergis mein nicht! Da tomm' ich wieder in's Leben.

### Ritter Curte Brautfahrt.

Mit bes Brautigams Behagen Schwingt sich Altter Curt aus's Roß; Ju ber Trauung soll's ihn tragen, Auf der eblen Liebsten Schoß: Als am dben Felsenorte Drohend sich ein Gegner naht; Ohne Zögern, ohne Worte Schreiten sie zu rascher That.

Lange schwantt bes Rampfes Welle, Bis fich Curt im Siege freut; Er entfernt fich von ber Stelle. Ueberwinder und geblaut. Aber was er bald gewahret In bes Busches Zitterschein! Mit dem Saugling still gepaaret Schleicht ein Liebchen burch ben Sain.

Und sie winkt ihn auf das Platchen: Lieber Herr, nicht so geschwind ! Habt ihr nichts an euer Schätchen, Habt ihr nichts für euer Kind? Soethe's Werte, I. 1986. Ihn durchglahet fage Flamme, Daß er nicht vorbei begehrt, Und er findet nun die Amme, Bie die Jungfrau, liebenswerth.

Doch er hort die Diener blafen, Denket nun der hohen Braut, Und nun wird auf feinen Straffen Jahredfest und Markt so laut, Und er mautet in den Buden Manches Pfand zu Lieb und hulb; Aber ach! da tommen Juden Mit dem Schein vertagter Schulb.

Und nun halten die Gerichte Den behenden Ritter auf. O vertrufelte Geschichte! Helbenhafter Lebenslauf! Soll ich heute Inich gedulben? Die Berlegenheit ist groß. Midersacher, Weiber, Schuben, Ach! tein Ritter wird sie 106.

### Spochzeitlieb.

Wir singen und fagen vom Grafen so gern, Der hier in dem Schlosse gehauset, Da wo ihr den Entel des setigen Herrn, Den heute vermählten, beschmauset. Nun hatte sich jener im heiligen Krieg Zu Ehren gestritten durch mannigen Sieg, Und als er zu hause vom Rosseltein stieg, Da fand er sein Schlossetein oven;

Da bist du nun, Gräftein, da bist du zu haus. Das Heimische sindest du schimmer! Bum Fenster da ziehen die Winde hinaus, Sie kommen durch alle die Zimmer. Was wäre zu. thun in der herbstlichen Nacht? So hab ich dach manche noch schimmer vollbracht, Der Morgen hat alles wohl besser gemacht. Drum rasch bei der mondlichen Helle In's Bett, in das Strop, in's Gestelle. Und als er im willigen Schlummer so lag, Bewegt es sich unter bem Bette. Die Ratte die raschle so lange sie mag! Ja, wenn sie ein Broselein hatte! Doch siebe! da flehet ein winzigen Wicht, Ein Zwerglein so zierlich mit Ampelen Licht, Wit Redner : Gebarden und Sprechergewicht, Inm Juß des ermüdeten Grafen, Der, schläft er nicht, mocht' er doch schlafen.

Bir haben uns Feste bier oben erlaubt, Seitdem bu die Zimmer verlassen, Und weil wir dich weit in der Ferne geglaubt, So dachten wir eben zu prassen. Und wenn du vergdunest und wenn dir nicht graut, So schmausen die Zwerge, behaglich und laut, Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut. Der Eraf im Behagen des Traumes: Bedienet euch immer bes Raumes!

Da tommen breh Reiter, sie reiten hervor,
Die unter bem Bette gehalten;
Dann folget ein singenbes klingenbes Chor
Posserlicher kleiner Gestalten;
Und Wagen auf Wagen mit allem Geräth,
Daß einem so hören und Sehen vergeht,
Wie's nur in ben Schliffern ber Konige sieht;
Zulent auf vergolbetem Wagen
Die Brout und die Caste getragen.

So rennet nun alles in vollem Galopp
Und tart sich im Saale sein Plauchen;
Zum Dreben und Walzen und lustigem Hopp
Erfieset sich seber ein Schächen.
Da pfeist es und geigt es und klinget und klirrt,
Da ringelt's und schleift es und rauschet und wirrt,
Da pispert's und fuistert's und klistert's und schwirrt;
Das Gräslein, es blidet hinüber,
Es dantt ibn, als läg' er im Kieber.

Run bappelt's und rappelt's und klappert's im Saal, Bon Banken und Stuhlen und Tischen, Da will nun ein jeder am festlichen Mahl, Sich neben dem Liebchen erfrischen; Sie tragen die Würste, die Schinken so klein Und Braten und Fisch und Gestügel herein; Es treiset beständig der tostliche Wein; Das toset und toset so lange, Berschwindet zulent mit Gesange.

Und sollen wir singen, was weiter geschefn, So schweige bas Toben und Tosen.
Denn was er, so artig, im Reinen gesehn, Ersuhr er, genoß er im Großen,
Trompeten und klingender singender Schall,
Und Wagen und Reiter und brautlicher Schwall,
Sie kommen und zeigen und neigen sich all,
Unzählige, selige Leute.
So ging es und geht es noch heute.

### Der Schätgräber.

Arm am Beutel, trank am herzen, Schleppt' ich meine langen Tage. Armuth ist die größte Plage, Reichthum ist das höchte Gut! Und, zu enden meine Schmerzen, Ging ich einen Schap zu graben. Weine Seele sollst du haben! Schrieb ich hin mit eignem Blut.

Und so 309' ich Kreif um Kreife. Stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerf zusammen: Die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gesernte Weise Grub ich nach bem alten Schape Auf dem angezeigten Plate: Schwarz und flarmisch war die Nacht.

: 1800 ich fab ein Licht von weiten, Und es tam gleich einem Sterne Hinten aus der fernsten Ferne, Eben als es zwolfe fchlug. Und da galt tein Borbereiten, Heller warb's mit einemmale Bon dem Glanz der vollen Schale, Die ein schiner Knabe trug.

Holbe Augen fab ich blinten Unter bichtem Blumentrange; In des Trantes himmelsglange Trat er in den Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinten; Und ich dacht': es kann der Knabe Mit der schonen lichten Gabe Wahrlich nicht der Bose sevu.

Trinte Muth bes reinen Lebens!
Dann verstehst bu die Betehrung,
Kommst, mit ängstlicher Beschwörung,
Richt zuruck an diesen Ort.
Grabe hier nicht mehr vergebens.
Tages Arbeit! Wends Gaste!
Saure Wochen! Frobe Feste!
Sep bein fünftig Zauberwort.

### Der Rattenfånge'r.

Ich bin ber wohlbekannte Sanger, Der vielgereis'te Rattenfänger, Den biese altberühmte Stabt Gewiß besonders nothig hat; Und waren's Ratten noch so viele, Und waren Wiesel mit im Spiele; Bon allen sander ich diesen Ort, Sie mufsen mit einander fort.

Dann ift ber gut gelaunte Sanger Mitunter auch ein Kinderfanger, Der selbst die wilbesten bezwingt, Wenn er die goldnen Mahrchen singt. Und waren Anaben noch so trudig, Und waren Madchen noch so studig, In meine Saiten greif' ich ein, Sie muffen alle hinter brein.

Dann ist der vielgewandte Sanger Gelegentlich ein Madchenfanger; In keinem Städtchen langt er an, Bo er's nicht mancher angethan. Und waren Madchen noch so bibbe, Und waren Beiber noch so sprede; Doch allen wird so liebebang Bei Zaubersaiten und Gesang.

(Bon Anfang.)

### Die Spinnerin.

Als ich frill und rubig spann, Dhne nur zu steren, Trat ein schöner junger Mann Nahe mir zum Roden.

Lobte, was zu loben war,
Sollte bas was fcaben?
Wein bem Flachfe gleiches haar,
Und ben gleichen Kaben.

Ruhig war er nicht babei Ließ es nicht beim Alten; Und ber Faben riß entzwen, Den ich lang' erhalten.

Und bes Flachfes Stein: Gewicht Gab noch viele Zahlen; Aber, ach! ich konnte nicht Dehr mit ihnen prahlen.

Als ich fie jum Weber trug Kahlt' ich was fich regen, -Und mein armes Herze folug Wit geschwindern Schlägen. Run, beim beißen Sonnenstich, Bring' ich's auf die Bleiche, Und mir Mahe bad' ich mich Nach bem nawsten Aebbe.

Bas ich in bem Rammerlein Still und fein gesponnen, Kommt — wie fann es anders sepn? — Endlich an bie Sonnen.

## Bor Gericht.

Bon wem ich es habe, das fag' ich euch nicht, Das Kind in meinem Leib. — Pfui! speit ihr aus: die Hure da! — Bin doch ein ehrlich Weib.

Mit wem ich mich traute, bas fag' ich euch nicht. Mein Schat ist lieb und gut, Erdgt er eine golbene Kett' am Hals, Erägt er einen strohernen Hut.

Soll Spott und Hohn getragen feyn,
, Arag' ich allein ben Hohn.
Ich kenn' ihn wohl, er kennt mich wohl,
Und Gott weiß auch davon.

Herr Pfarrer und herr Amtmann ihr, Ich bitte, laßt mich in Ruh! Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind, Ihr gebt mir ja nichts bagu.

# Der Ebelfnabe und bie Dullerin.

Chelfnabe.

Wohin? Wohin? Schone Mallerin! Bie beist bu?

Mullerin. Liefe.

Ebelfnabe.

Wohin benn? Wohin, Mit bem Rechen in ber Banb?

Mullerin.

Auf bes Baters Land, Auf bes Baters Biefe;

Ebelfnabe.

Und gehft fo allein?

Millerin.

Das Seu foll herein, Das bebeutet ber Rechen; Und im Garten baran Fangen die Birnen ju reifen an; Die will ich brechen.

Ebelfnabe. Ift nicht eine fille Laube babei? Mullerin.

Sogar ibrer amen. . Mar beiten Gren.

Chelfnabe.

Ich tomme bir nach. Und am beißen Mittag Bollen wir uns brein verfteden. Richt wahr, im grunen vertraulichen Sant Mullerin.

Das gabe Gefchichten.

Ebelfnabe. Rubft bu in meinen Urmen aus? Mullerin.

Mit nichten! Denn wer bie artige Dallerin fast Muf ber Stelle verrathen ift. Guer icones bunfles Rleib That mir leib Co weiß ju farben. Gleich und gleich! fo affein ift's recht! Darauf will acht leben und fterben. Ich liebe mir ben Daderttraft; An bem ift nichts ju verberben.

# Der Junggefell und ber Dublbach.

## Gefell.

Bo willst bu flares Bachlein bin, Go munter? Du eilft mit frobem leichtem Stun hinunter. Bas suchst bu eilig in bem Thal? So bore boch und forich einmal!

### Bach.

Ich war ein Bachlein, Junggefell; Sie haben Bid fo gefaßt, bamit ich fonell. Im Graben, Bur Duble bert hinunter foll. Und immer bin ich rafch und und.

### Gefell.

Du eilest mit gelassnem Muth Bur Mühle. Und weißt nicht, was ich junges Blut hier fühle. Es diert die schne Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir him?

### B a d. '

Sie bfinet fruh beim Morgenticht Den Laden, Und fommt, ihr liebes Angesicht Bu baden. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampfen beiß.

## Befell.

Kann fie im Wasser Liebesgluth Entzünden; Wie foll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl finden? Wenn man sie Einmal nur gesehn, Ach! immer muß man nach ihr gehn.

### Bach.

Dann sturz' ich auf die Raber mich Mit Brausen, Und alle Schaufeln drehen sich Im Sausen. Seitbem das schone Madchen schafft Hat auch das Wasser best're Kraft.

#### Gefell.

Du Armer, fablit bu nicht ben Schmerz, Wie Andre? Sie lacht bich an, und fagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte bich wohl felbft gurud Dit einem fußen Liebesblid?

Bad.

Mir wird so schwer, so schwer vom Ort Bu fließen: Ich frümme mich nur sachte fort Dary Wiesen Und tan' es erst auf mich nur an, Der Weg war' bald gurückgethan.

Befell.

Gefelle meiner Litbedquat, Ich scholde; Du munnelst mir vielloicht einmal Zur Freude. Go, sag' ihr gleich, und sag' ihr oft, Was still der Knade wünscht und hosst.

## Der Mullerin Berrath.

Moher ber Freund so früh und schnelle, Da kaum der Lag im Diten graut? Hat er sich in der Waldcapelle, So kalt und frisch es ist, erbaut? Es starret ihm ber Nach entgegen; -Mag er mit Willen barfuß gehn? Was flucht er seinen Morgensegen Durch die beschneiten wilben Habn?

Ach, wohl! Er tommt vom warmen Bette, Wo er sich andern Spaß versprach; Und wenn er nicht den Mantel hatte, Wie schrecklich ware seine Schmach! Es hat ihn jener Schalf betrogen, Und ihm ben Bunbel abgepack; Der arme Freund ist ausgezogen, Und fast, wie Adam, bloß und nackt.

Warum auch schlich er biese Wege 'Nach einem solchen Aepfelpaar, Das freilich schon im Mühlgehege, So wie im Paradiese, war. Er wird ben Scherz nicht leicht erneuen; Er brückte schnell sich aus bem Haus, Und bricht auf einmal nun im Freien, In bittre laute Rlagen aus:

"Ich las in ihren Feuerbliden Richt eine Sylbe von Berrath; Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug? Sie hieß den holden Amor säumen, Und aunstig war er und genug.

"Sich meiner Liebe ju erfreuen! Der Nacht, bie nie ein Ende nahm! Und erft die Mutter anzuschreien, Run oben als der Worgen fam! Da brang ein Dupend Anverwandten Gerein, ein wahrer Menschenstrom; Da famen Bettern, fucten Lanten, Es fam ein Bruder und ein Dom.

"Das war ein Toben, war ein Büthen! – Ein jeher schien ein andres Thier. Sie forberten des Mädchens Blüthen Mit schrecklichem Geschrei von mir. — Was bringt ihr Ale wie von Silmen Auf den unschuldigen Jüngling ein? Denn solche Schähe zu gewinnen, Da muß man viel behender seyn:

"Weiß Amor feinem schiene Spiele Doch immer zeitig nachzngehn. Er läßt fürwahr nicht in ber Mahle Die Blumen senzehn Jahre fiehn. — Sie raubten nun bas Kleiberbundel, Und wollten auch ben Mantel noch. Wie nur fo viel verflucht Gesindel. Im einen Laufe sich vertroch!

"Aun fprang ich auf und tobt' und flucte, Gewiß, durch alle durchzugehn.
Ich sah noch einmal die Berruchte
Und ach! sie war noch immer schon.
Sie alle wichen meinem Grimme;
Da flog abch manches wilde Wort;
Da macht ich mich, mit Donnerstimme,
Noch endlich and ber Soble fort.

"Man foll euch Mäbenen auf bem Lanbe, Wie Mähden aus ben Stähren, sliehn, So lasset boch ben Frau'n vom Stunbe Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch fend ihr auch von ben Geabten Und tennt ihr teine garte Pflicht, So andert immer die Geliebten, Doch fie verrathen mußt ihr nicht."

So fingt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Halmcherf grunt. Ich lache seiner tiefen Wande; Denn wirklich ist sie wohlverbient. So geh'es jedem, der am Lage Sein edles Liebchen frech betriegt, Und Nachts, mit allzurühner Wage, Zu Amors falfcher Mahle triecht.

## Der Mullerin Reue.

## Jungling.

Rur fort, bu waune Sexe, fort! Aus meinem gereinigten Saufe, Das ich bich, nach bem ernsten Wort, Richt zaufe! Bas fingst bu bier für henchelep Bon Lieb' und stiller Madchentreu? Wer mag bas Mahrchen boren!

## Bigeunerin.

Ich finge von bes Mabchens Reu, Und langem heißem Sehnen; Denn Leichtsinn wandelte sich in Tren Und Thranen.

Sie fürchtet der Mutter Drohen nicht mehr, Sie fürchtet des Bruders Faust nicht so fehr, Als den has des herzlich Geliebten.

# Jungling.

Bon Eigennus fing' und von Berrath, Bon Mord und diebischem Rauben; Man wird dir sebe falsche That Bohl glauben. Benn fie Beute vertheilt, Gewand und Gut, Schlimmer als je ihr Zigeuner thut, Das find gewohnte Geschichten.

## Bigennerin.

"Mch! weh! ach weh! Was hab' ich gethan! Was hilft mir nun bas Lauschen!
Ich hor' an meine Kammer heran
Ihn rauschen.
Da klopfte mir hoch bas herz, ich bacht':
D hättest bu boch bie Liebesnacht
Der Mutter nicht verrathen!"

## Jungling.

Ach leiber! trat ich auch einst hinein, Und ging verführt im Stillen; Ach Sußchen! laß mich zu dir ein Wit Willen! Doch gleich entstand ein Larm und Geschrei; Es rannten die tollen Berwandten herbei. Noch siebet bas Blut mir im Leibe.

## Bigeunerin.

"Kommt nun biefelbige Stunde gurad, Wie fill mich's trantet und fcmerget! Ich habe bas nabe, bas einzige Glad Berfcerget. Ich armes Midchen, ich war zu jung! Es war mein Newber verrucht genunge, So schlecht an bem Liebston zu handeln."

## Der Didter.

Eo ging das schwarze Weid in das haus, In den Gof gur springenden Quelle; In den Gof gur springenden Quelle; Sie wusch sich heftig die Angen aus. Und helle Ward Ang' und Sesicht, und weiß und Kar Stellt sich die schone Natherin dan Dem erstaunt : erzürnten Anaben.

## Mallerin.

Ich farchte farwahr bein ergurnt Geficht, Du Guber, Schoner und Tranter! · Und Schlag' und Mefferstiche nicht; Nur lauter Sag' ich von Schmerz und Liebe bir, Und will zu beinen Juben hier Run leben ober auch sterben.

## Jungling.

D Neigung, singe, wie hast die se. sjef Im Gerzen dich verstender? Wer hat dich, die verborgen schlief. Gewecket? Ach Liebe, bu wohl unsterblich bist! Nicht tann Berrath und hamische List Dein gottlich Leben tobten.

## Mullerin.

Liebst bu mich noch so hoch und febr, Bie bu mir sonst geschworen, So ift und beiden auch nichts mehr" Bertoren. Rimm bin bas vielgeliebte Weib! Den jungen unberuhrten Leib, Es ist nun alles bein eigen.

### Beibe.

Ann, Sonne, gehe hinab und hinauft Ihr Sterme, leuchtet und dunkeit! Es geht ein Liebesgestirn wir auf Und funkelt. So lange die Quelle springt und rinnt, So lange bleiben wir gleichgesinnt, Eins an bes Andern Gergen.

# Bandrer und Pachterin.

#### Er.

Kannst bu, schone Pachtrin ohne gleichen, Unter biefer breiten Schattenlinde, Bo ich Banbrer turze Rube finde, Labung mir für Durst und Hunger reichen ?

### Sie.

Billt du Bielgereifter hier dich laben; Sauren Rahm und Brod und reife Früchte, Nur die ganz natürlichsten Gerichte, Kannst du reichlich an der Quelle haben.

#### Er.

Ift mir boch, ich mußte icon bich tennen, Unvergeff'ne Bierbe holber Stunden! Achnlichteiten hab' ich oft gefunden; Diefe muß ich boch ein Bunber nennen.

### Sie.

Dhne Bunber findet fich bei Banbrern Oft ein fehr erklarliches Erftaunen.` Ia, die Blonde gleichet oft ber Braunen; Eine reiget eben, wie die aubern.

#### Er.

Szeute nicht, furmahr, jum erstenmale Sat mir's diese Bilbung abgewonnen! Damals war fie Sonne aller Sonnen In bem festiich ausgeschmudten Saale.

#### Gie.

Freut es bich, fo tann es wohl geschen, Dag man beinen Mahrchenscherz vollende: Purpurseibe frog von ihrer Lenbe, Da bu ffe jum erstenmal geseben.

#### Gr.

Rein, farmahr, bas haft bu nicht gebichtet! Konnten Geister bir es offenbaren; Bon Juwelen hast bu auch erfahren Und von Perlen, bie ihr Blid vernichtet.

### Sie.

Dieses Eine warb mir wohl vertrauet: Daß bie Schone, schamhaft zu gestehen, Und in Hoffnung, wieder dich zu sehen, Manche Schloffer in die Luft erbauet.

### Er.

Trieben mich umber boch alle Binbe! Sucht' ich Ehr' und Gelb auf jebe Beise! Doch gesegnet, wenn am Schuß ber Reise Ich bas eble Bilbnis wieber finbe.

#### Sie

Nicht ein Bildnis, wirklich fiehft bu jene Sobe Tochter bes verbrangten Blutes; Run im Nachte bes perlaffnen Gutes Mit bem Bruber frenet fich helene.

### . @ t.

Ager diese heurlichen Gefilbe Kann sie der Besither selbst vermeiben? Reiche Felder, breite Wief' und Weiben, Wächtige Quellen, füße Limmelsmilbe.

#### Gie.

Aft er boch in alle Welt entlaufen! Bir Gefchwister haben viet erwarben; Wenn der Gute, wie man sagt, gestorben, Wollen wir bas Linterlassine taufen.

#### €r.

Bohl zu taufen ift es, meine Schone! Bom Besitzer bort' ich bie Bebinge; Doch der Preis ift feineswegs geringe, Denn bas leute Wort, es ift: Gelene:

### Gie.

Ronnt' uns Glad und Sobje nicht vereinen! Sat die Liebe biefen Weg genommen? Doch ich feh' den wadren Bruder tommen; Benn er's horen wird, was fann er meinen?

# Birtung in bie Ferne.

Die Königin steht im hohen Saal,
Da brennen ber Kerzen so viele;
Sie spricht zum Pagen: "Du ldufst einmal
Und holst mir den Beutel zum Spiele.
Er liegt zur hand
Auf meines Tisches Rand."
Der Knabe der eilt so behende,
War balb an Schlosse Ende.

Und neben ber Königen schläft zur Stund Sorbet bir schönfte ber Franen.
Da brach ihr bie Lasse so hart an bem Mund, Es war ein Granel zu schanen.

Berlegenheit! Scham!
Um's Prachtsleid ist's gethan!
Sie eilt und fliegt so behende
Entzegen bes Schlosses Ende.

Der Knabe zurück zu laufen kam
Entgegen ber Schonen in Schmerzen,
Es wußt' es niemand, boch beibe zusamm',
Sie hegten einanber im 'Szerzen;
Und o bes Glück,
Des gunst'gen Geschick!
Sie warfen mit Brust sich zu Brüsten
Und berzten und küsten nach Lusten

Doch endlich beibe fich reißen los; Sie eilt in ihre Gemacher; Der' Page brangt fich jur Konigin groß Durch alle ble Degen und Jacher. Die Fürstin entbedt Das Bestehen bestecht: Für sie war nichts unerreichbar, Der Konigin von Saba vergleichbar.

Und sie die Hofmeisterin rufen last:
"Bir famen doch neutich zu Streite,
Und ihr behauptetet steif und fest,
Richt reiche der Geist in die Beite;
Die Gegenwart nur
Die lasse wohl Spur;
Doch niemand wirt' in die Ferne,
Gogar nicht die himmlischen Sterne,

"Run feht! So eben ward mir zur Seit' Der geistige Gustrant verschüttet,
Und gleich darauf hat er dort hinten so welt
Dem Anaben die Weste zerrüttet. —
Beforg dir sie neu!
Und weil ich mich freu',
Daß sie mir zum Beweise gegolten,
Ich zahl' sie! sonst wirst du gescholten."

## Die wandlende Glode.

Es war ein Kind, bas noute nie Bur Riche fic bequemen Und Sonntags fand es ftets ein Wie, Den Weg in's Kelb au nehmen.

Die Mutter sprach: Die Glode thut, Und so ist dir's befohlen Und haft du dich nicht hingewohnt, Sie kommt und wird dich holen.

Das Kind es benet: bie Clode hangt Da broben auf bem Stuble. Schon hat's ben Weg in's Felb gelentt Als lief es aus ber Schule.

Die Glode Glode tont nicht mehr, Die Mutter hat gefadelt. Doch welch ein Schreden hinterber! Die Glode tommt gewackelt.

Sie wadelt schnell, man glaubt es taum; Das arme Kind im Schreden Es lauft, es tommt, als wie im Traum; Die Glocke wird es beden. Doch nimmt es richtig feinen hufch Und mit gewandter Schnelle Eilt es burch Auger, Feld und Bufch Bur Kirche, gur Capelle.

Und jeben Sonn and Fepertag Gebenkt es an ben Schaben, Läßt durch ben ersten Glodenschlag. Nicht in Person sich laben.

## Der getreue Edart.

D waren wir welter, o war' ich ju haus! Sie tommen. Da kommt fcon ber nachtliche Graus; Sie find's die unholdigen Schwestern. Sie ftreifen heran und sie finden und hier, Sie trinken das muhfam geholte das Bier, Und laffen nur leer uns die Kruge.

So fprechen die Kinder und bruden fich fchneu; Da zeigt fich vor ihnen ein alter Gefeu: Rur ftille, Rind: Rinderfein, ftille! Die hulben fie tommen von durftiger Jagb Und laßt ihr fie trinten wie's jeder behagt, Dann find fie euch holb die Unholben.

Gefagt so geschehn! und ba naht fich ber Graus Und fiebet so grau und so schattenhaft aus, Doch schlürft es und schlampft es auf's beste. Das Bier ist verschwunden, die Krüge find leer; Nun sauft es und braus't es, das wathige Leer, In's weite Gethal und Gebirge.

Die Kinderlein angklich gen haufe so schnell, Gesellt fich zu ihnen der fromme Cesell: Ihr Pappchen, nur send min vicht trauris. — Wir kriegen nun Schellen und Streich bis auf's Blut. Nein keinesmegs, alles geht herrlich und gut, Nur schweiget und horspet wie Mänstein,

Und der es euch anrath und der es befiehlt, Er ist es, ber gern mit den Kindelein spielt, Der alte Getreue, der Edart. Bom Bundermann hat man euch immer erzählt; Nur hat die Bestätigung jedem gesehlt, Die habt ihr nun tostlich in handen.

Sie kommen nach hause, sie seinen den Arug Ein jedes den Aeltern bescheiben genug Und harren der Schlag' und der Schelten. Doch siehe man kostet: ein herrliches Bier! Man trinkt in die Runde schon breymal und vier Und noch nimmt der Arug nicht ein Ende.

Das Bunber es bauert zum morgenden Tag; Doch fraget wer immer zu fragen vermag: Bie ift's mit ben Rrugen ergangen? Die Mäustein sie lächeln, im Stillen ergent; Sie stammeln und flottern und schwapen zulent Und gleich sind vertrodnet die Kruge. Und wenn euch, ihr Kinder, mit treuem Geficht Ein Bater, ein Lehrer, ein Alberman fpricht, Go horchet und folget ihm panttlich! Und liegt auch das Zänglein in peinlicher Szut, Berplaudern ift schählich, verschweigen ist gut; Dann füllt sich bas Bier in den Arügen.

## Der Tobtent'anz.

Der Thurmer ber schaut zu Mitten ber Nacht hinab auf die Graber in Lage;
Der Mond ber hat alles in's Helle gebracht,
Der Kirchhof er liegt wie am Tage,
Da regt sich ein Grab und ein anderes bann:
Sie kommen hervor, ein Beib ba, ein Mann,
In weißen und schleppenden hemben.

Das redt nun, es will fich ergonen fogleich, Die Rnochel zur Runde, zum Kranze, Go arm und so jung, und so alt und so reich; Doch hindern die Schleppen am Lanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, Sie schütteln fich alle, ba liegen zerstreut Die Hembelein über ben Schgeln.

Nun hebt fich ber Schenkel, nun wadelt bas Bein, Gebarben ba gibt es vertracke; Dann flippert's und flappert's mitunter hinein, Als fclug' man bie Hbiglein jum Tacte. Das tommt nun bem Thurmer fo laderlich vor; Da raunt ihm ber Schalt ber Bersucher in's Dhr: Geh! bole bir einen ber katen.

Sethan wie gebacht! und er flüchtet sich schneu Run hinter geheiligte Tharen. Der Mond und noch immer er scheinet so hell Bum Tang, ben sie schauberlich fahren. Doch endlich verlieret sich biefer und ber, Schleicht eins nach bem andern gesteibet einher Und busch ist es unter bem Rusen.

Rur einer ber trippett und fiebert gutest Und tappet und grapft an ben Grüften; Doch hat tein Gefelle so schwer ihn verlest; Er wittert bas And in ben Luften. Er ruttelt die Ahurmtbar, sie fotägt ihn gurud Geziert und gestignet, bem Tharmet zum Giftel; Sie blintt von metellenen Reeuzen.

Das Szemb muß er haben, ba raftet er nicht. Da gilt auch tein langes Besinnen. Den gothischen Zierrath ergreift nun ber Wicht Uab Weibert von Zinne zu Zinnen. Aun ift's um ben armen, ben Thürmer gethan! Er ruft fich von Schnörfet zu Schnörfet himm, Langbeinigen Spinnen verzieichbar.

Der Tharmer erbleichet, ber Tharmer erbebt. Gern' gab er ihn wieber ben Laken.
Da hadelt — jest hat er am langsten gelebt —
Den Zipfel ein eiferner Zaden.
Schon trabet ber Mond sich verschwindenden Scheins, Die Glode sie bonnert ein machtiges Eins Und unten zerschellt das Gerippe.

# Die erfte Balpurgienacht.

### Gin Druibe.

Es lacht ber Man!
Der Walb ist frei
Bon Eis und Reifgehänge.
Der Schnee ist fort;
Am grünen Ort
Erschallen Luftgesänge.
Ein reiner Schnee
Liegt auf ber Hbb;
Doch eilen wir nach oben,
Begehn ben alten heil'gen Brauch,
Allvaten bort zu loben.
Die Flamme lobre burch ben Rauch!
So wirb bas Herz erhoben.

### Die Druiben.

Die Flamme lobre burch ben Rauch! Begeht ben alten heiligen Brauch, Allvater bort ju loben! Hinauf! hinauf nach oben!

### Giner aus bem Bolte.

Konnt ihr so verwegen handeln? Wollt ihr benn zum Tobe wandeln? Kennet ihr nicht die Gesetse Unfrer harten Ueberwinder? Rings gestellt sind ihre Neve Auf die Heiden, auf die Sander. Unfre Meiber, unfre Kinder. Unfre Weiber, unfre Kinder. Und wir alle Nahen uns gewissem Falle.

## Chor ber Beiber.

Auf des Lagers hohem Watte Schlachten sie schon unfre Kinder. Ach, die strengen Ueberwinder! Und wir alle Nahen uns gewissen Falle.

## Ein Druibe.

Ber Opfer heut
Zu bringen scheut,
Berbient erst seine Banbe.
Der Wald ist frei!
Das Holz herbei.
Und swichtet es zum Branbe!
Doch bleiben wir
Im Buschrevier

Am Tage noch im Stillen, Und Männer stellen wir zur hut, Um eurer Gorge willen. Dann aber laßt mit frischem Muth Uns unste Pplicht erfüllen.

Chor ber Bachter. Bertheilt euch, wadre Manner, hier Durch biefes gange Malbrevier, Und wachet hier im Stillen, Benn fie die Pflicht erfullen.

Ein Bächter.
Diefe bumpfen Pfaffenchriften,
Last und ted sie überlisten!
Mit bem Teufel, ben sie fabeln,
Wollen wir sie selbst erschreden.
Kommt! Mit Zaden und mit Gabeln,
Und mit Gluth und Rapperstöden
Lärmen wir bei-nächt'ger Beile
Durch die engen Felsenstrecken.
Kauz und Eule,
Heul' in unser Rundgebente!

Chor ber Dachter. Kommt mit Baden und mis Cabein, Wie ber Teufel, den fie fabein, Und mit wilben Rlapperfiden Durch die leeren Felfenftreden! Rauz und Eule, Hent' in unser Rundgebente!

Gin Druibe.

So weit gebracht,
Daß wir bei Nacht
Anwater heimlich singen!
Doch ist es Tag,
Sobald man mag
Ein reines Herz bir bringen.
Du kannst zwan heut,
Und manche Zeit,
Dem Feinde viel erkauben.
Die Flamme reinigt sich vom Rauch:
So reinig' unsern Clauben;
Und raubt man uns ben alten Brauch;
Dein Licht, wer will es rauben!

Ein driftlider Bachter.

hilf, ach hilf mir, Kriegsgefelle! Ach es tommt bie ganze Solle! Sieh, wie bie verhenten Leiber Durch und burch von Flamme glühen! Menschen: Wolf und Drachen: Weiber, Die im Flug vorüberziehen! Belch entsepliches Getofe! Last uns, last uns alle fliehen! Dben flammt unb faust ber Bofe; Mus bem Boben Dampfet rings ein Sollen : Broben. .

Chor ber driftlichen Bachter. Schredliche verberte Leiber, Menfchen : Wolf' und Drachen : Weiber? Weich entfestiches Getbfe! Sieh, ba flammt, ba gieht ber Bofe! - Aus bem Boben
Dampfet rings ein Sollen : Broben.

Chor ber Druiben. Die Flamme reinigt fich vom Ranch: Go reinig' unfern Glauben! Und raubt man und ben alten Brauch; Dein Licht, wer fann es rauben!

# Der Zauberlehrling.

Sat ber alte Herenmeister Sich boch einmal wegbegeben!
Und nun follen feine Geister Auch nach meinem Willen Teben, Seine Wort' und Werfe Merft' ich, und den Brauch,
Und mit Geistesstärfe
Thu' ich Munder auch.

Balle! walle Manche Strede, Daß, zum Zwede, Baffer fließe, Und mit reichem vollem Schwalle Zu bem Babe sich ergieße.

Und nun tomm, bu alter Befen! Rimm die schlechten Lumpenhallen; Bift schon lange Anecht gewesen; Run erfalle meinen Billen! Auf zwen Beinen stebe, Oben seh ein Kopf, Eile nun und gehe Mit dem Baffertopf! Walle! walle Manche Strecke, Daß, zum Zwede, Wasser fließe, Und mit reichem vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße.

Seht, er läuft jum Ufer nieber; Bahrlich! ist schon an dem Flusse, Und mit Blivesschnelle wieder Ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweytenmale! Wie das Becten schwillt! Wie sich jede Schale Boll mit Basser fallt!

Stehe! ftehe! Denn wir haben Deiner Gaben Bollgemeffen! — Ach, ich mere es! Webe! webe! Hab' ich boch das Wort vergeffen!

Ach das Wort, worauf em Ende Er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt behende! Barst du doch der alte Befen! Immer neue Gaffe Bringt er fcnell herein, Ach! und hundert Alaffe Starzen auf mich ein.

> Nein, nicht langer Kann ich's laffen; Bill ihn fassen. Das ist Tüde! Ach! nun wirb mir immer banger! Belche Miene! welche Biede!

D, bu Ausgeburt ber Solle!
Soll bas ganze Saus erfaufen?
Seh' ich über jebe Schwelle
Doch fcon Wafferströme laufen.
Ein verruchter Befen,
Der nicht hören will!
Stock, ber bu gewesen,
Steh boch wieber still!

Willft's am Ende Gar nicht laffen? Will bich fassen, Will bich halten, Und das alte Holz bebende Mit bem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder! Bie ich mich nun auf dich werfe, Gleich, o Robold, liegst du nieder; Rrachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich! brav getroffen! Seht, er ist entzwen! Und nun kann ich hoffen, Und ich athme frei!

> Webe! wehe! Beibe Theile Stehn in Eile Soon als Knechte Wblig fertig in die Hohe! Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!

Und sie laufen! Naß und nasser Wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsessiches Gewässer! Herr und Meister! her' mich rufen! — Ach, da kommt der Meister! Herr, die Roth ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd' ich nun nicht loß.

"In bie Ede, Befen! Befen! Sepb's gewesen. Denn als Geister Ruft euch nur, zu seinem Zwede, Erst hervor ber alte Meister."

### Die Braut von Corinth.

Nach Corinthus von Athen gezogen Kam ein Jangling, bort noch unbefannt Einen Barger hofft' er fich gewogen; Beibe Bater waren gastverwandt, hatten frühe schon Töchterchen und Sohn Braut und Brautigam voraus genannt.

Aber wird er auch willfommen scheinen, Wenn er theuer nicht die Gunst ertauft? Er ist noch ein Heibe mit den Seinen, Und sie sind schon Christen und getauft. Keimt ein Glaube neu, Wird oft Lieb' und Treu
Wie ein boses Untraut ausgerauft.

Und icon lag bas gange haus im Stillen, Bater. Tochter, nur bie Mutter wacht; Sie empfängt ben Gaft mit bestem Billen, Gleich in's Pruntgemach wirb er gebracht.

Bein und Essen prangt Ch' er es verlangt: So versorgend månscht sie gute Nacht.

Aber bei bem wohlbesteuten Effen Wird die Lust ber Speise nicht erregt; Mübigkeit läßt' Speise und Trank vergeffen, Daß er angekleibet sich auf's Bette legt; Und er schlummert fast, Als ein seltner Gast Sich jur offnen Thur berein bewegt.

Denn er sieht, bei seiner kampe Schimmer Aritt, mit weißem Schleier und Gewand, Sittsam still ein Mabchen in bas Zimmer, Um die Stirn ein schwarz: und goldnes Band. Bie sie ihn erblickt, Hebt sie, die erschrickt, Mit Erstaunen eine weiße Hand.

Bin ich, rief sie aus, so fremb im Hause, Das ich von dem Saste nichts vernahm? Ach, so halt man mich in meiner Klause! Und nun überfällt mich hier die Scham. Ruhe nur so fort Auf dem Lager bore, Und ich gehe schnell, so wie ich kam.

Bleibe, schönes Mabchen! ruft ber Anabe, Rafft von feinem Lager fon geschwind: Hier ift Bacchus Gave; Und du bringst den Amor, liebes Kind! Bist vor Schrecken blaß! Liebe, komm und taß, Laß und sehn, wie froh die Edtter sind.

Ferne bleib', o Jungling! bleibe ftehen; Ich gehore nicht den Freuden an. Schon der leste Schritt ift, ach! geschehen, Durch der guten Mutter franken Wahn, Die genesend schwur: Jugend und Batur Sey bem himmel kunftig unterthan.

Und ber alten Gotter bunt Gewimmel Sat fogleich bas fille Saus geleert.
Unfichtbar wird Einer nur im Himmel,
Und ein Heiland wird am Rreuz verehrt;
Opfer fallen hier,
Weber Ramm noch Stier,
Aber Menschenopfer unerhort.

Und er fragt und wäget alle Worte, Deren keines seinem Geist eutgeht. Ist es möglich, daß am stillen Orte Die geliebte Braut hier vor mir steht? Sey bie meine nur! Unfrer Bater Schwur Hat vom himmel Gegen uns erfint.

Mich erhaltst bu nicht, bu gute Seele! Meiner zweyten Schwester gonnt man bich. Wenn ich mich in stiller Rlause quale, Ach! in ihren Armen bent' an mich, Die an bich nur bentt, Die stich liebend träntt; In bie Erbe balb verbirgt sie sich.

Nein! bei biefer Flamme fen's gefcworen. Gatig zeigt fie Lymen. und vorand; Biff ber Freude nicht und mir verloren, Kommft mit mir in meines Baters Haus. Liebchen, bleibe hier! Fepre gleich mit mir Unerwartet unfern Hochzeitschmaus.

Und schon wechseln sie der Avens Zeichen; Golben reicht sie ihm die Aethe der, Und er will ihr eine Schale reichen, Silbern, fanftlich, wie nicht eine war. Die ist nicht für mich; Doch, ich bitte bich, : Eine Lode gib von balnem haar. Eben follug die bumpfe Geisterstunde Und nun schien es ihr erst wohl zu sepn. Gierig schlürfte sie mit blaffen Munde Nun den buntel blutgefarbten Bein; Doch vom Beizenbrod, Das er freundlich bot, Nahm sie nicht den kleinsten Biffen ein.

Und bem Jangling reichte fie die Schale, Der, wie fie, nun haftig luftern trant. Liebe forbert er beim ftillen Mahle; Ach, fein armes Herz war liebefrant. Doch fie widersteht. Wie er immer fieht, Bis er weinend auf bas Bette fant.

Und sie kommt und wirft sich zu ihm nieder: Ach, wie ungern seh' ich bich gequalt! Uber, ach! berührst du meine Glieder, Fühlst du schaubernd, was ich dir verhehlt. Wie der Schnet so weiß, Aber kalt wie Els, Ist das Liebchen, das du dir erwählt.

Seftig faßt er fie mit flarten Armen Bon ber Liebe Jugenberaft burchmannt: Loffe boch bei mir noch zu erwarmen, War'ft bu felbst mir aus bem Grab gefandt! Bechselhauch und Ruß! Liebesäberfluß! Brenust bu nicht und fahlest mich entbrannt!

Liebe schließet fester sie zusammen, Thranen mischen fich in ihre Lust; Gierig saugt fie seines-Mundes Flammen, Eins ift nur im Andern sich bewußt. Seine Liebeswuth Barmt ihr starres Blut, Doch es schlägt kein herz in ihrer Brust.

Unterbeffen foleichet auf bem Gange, Sauslich fpat die Mutter noch vorbei, Sorchet an ber Thur und horchet lange Belch ein sonberbarer Ton es sev. Rlag: und Bonnelaut Brautigams und Braut. Und des Liebestammelns Raferey.

Unbeweglich bleibt fie an ber Thure, Beil fie erst sich überzeugen muß, Und fie hart die höchsten Liebesschwüre, Lieb' und Schmeichelworte, mit Berbruß — Stiu! der Hahr erwacht! — Noer morgen Nacht Bist du wieder da? — und Auß auf Auß — Länger halt die Mutter nicht bas Jamen, Deffnet das befannte Schlof gestwirt: -Sibt es hier im Jaufe folge Dienen,
Die dem Fremden gleich zu Willen find? -So zur Thur hinein.
Bei der Lampe Schein
Sieht fie -- Gott! fie fieht ihr eigen And.

Und den Idngling will im ersten Schreden Mit bes Madchens eignem Schleierstor, Mit dem Teppich die Geliebte beden; Doch sie windet gleich sich selbst hervor. Wie mit Geist's Gewalt hebet die Sestatt Lang' und langsam sich im Bett' empor.

Mutter! Matter! fpricht fle hohte Borte: So misgonnt ihr mir die fcone Racht! Ihr vertreibt mich von bein warmen Orte. Bin ich zur Berzweiffung nur erwacht? Ift's euch nicht genug, Das in's Leichentuch, Das ihr früh mich in das Grab gebracht?

Mer aus ber schwerbecken Enge Treibet mich ein eigenes Gevingt. Eurer Priester summenne Gestinge Und ihr Gegen haben tein Geschipt; Salz und Waffer tühlt Nicht, wo Jugend fühlt; Ach! die Erde fühlt die Liebe nicht.

Diefer Jangling war mir erft versprochen,
Mis noch Benus heitrer Tempel ftand.
Mutter, habt ihr boch bas Wort gebrochen,
Weil ein fremb, ein falich Gelabb' euch band!
Doch fein Gott erhört,
Wenn die Mutter schwort,
Bu versagen ihrer Tochter hand.

Aus bem Grabe werb' ich ausgetrieben, Noch zu suchen das vermißte Gut, Noch ben schon versornen Mann zu lieben Und zu saugen seines Herzens Blut. Ist's um ben geschehn, Muß nach andern gehn, Und das junge Bost erliegt der Wuth.

Schoner Jängling! tannst nicht langer leben; Du versiechest nun an diesem Ort. Meine Kette hab' ich dir gegeben; Deine Lode nehm' ich mit mir fort. Sieh' sie an genau! Morgen bist du grau, Und nur braun erscheinst du wieder bort. Sore, Mutter, nun die lette Bitte; Ginen Scheiterhaufen ichichte du; Deffne meine bange fleine hatte, Bring' in Flammen Liebenbe jur Ruh! Benn der Funte fpruht, Benn die Afche gluht, Eilen wir ben alten Gottern ju.

# Der Gott und die Bajabere.

Indische Legende.

Mahabbh, ber herr ber Erbe,
Rommt herab zumssechstenmal,
Daß er unfers gleichen werbe,
Wit zu fühlen Freud' und Qual.
Er bequemt sich sier zu wohnen,
Läßt sich alles selbst geschehn.
Soll er strafen ober schonen,
Muß er Menschen menschlich sehn.
Und hat er die Stadt sich als Wandrer betrachtet.
Die Eroßen belauert, auf Kleine geachtet,
Berläst er sie Abends, um weiter zu gehn.

Als er nitn hinausgegangen,
Wo die lepten Haufer sind,
Sieht er, mit gemahlten Wangen
Ein verlornes, schones Kind.
Grüß' dich, Jungfrau! — Dant der Ehre!
Wart', ich tomme gleich hinaus —
Und wer bist du? — Bajadere,
Und dieß ist der Liebe Haus.
Sie rährt sich, die Combeln zum Tanze zu schlagen;
Sie weiß sich so liedlich im Kreise zu tragen,
Sie neigt sich und blegt sich, und reicht ihm den Straus.

Schmeichelnb zieht fie ihn zur Schwelle, Lebhaft ihn in's haus hinein, Schöner Fremdling, lampenhelle Soll fogleich die Kitte sehn.
Bist du mab', ich will dich laben, Lindern beiner Faße Schmenz.
Was du willst, das solls du haben, Ruhe, Frenden ober Scherz.
Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiben.
Der Göttliche lächelt; er siehet mit Frenden

Und er fordert Sklavendienste; Immer heitrer wird sie nur, Und des Madachens frühe Känste Werben nach und nach Natur. Und so stellet auf die Biathe Bald und bald die Frucht sich ein; Ist Gehorsam im Gemathe. Wird nicht fern die Liebe sonn. Weer, sie schärfer und schöner zu prüsen, Wallet der Kenner der Sohen und Liesen kust und Entstehen und grünnige Poin. Und er tagt die bunten Wangen,
Und sie fühlt der Liebe Qual,
Und das Mädchen steht gefangen,
Und sie weint zum erstenmal;
Sinkt zu seinen Fäßen nieder,
Nicht um Wollust noch Gewinnst,
Und lie gelenken Clieder
Sie verfagen allen Dienst.
Und so des Lagers vergnäglicher Fever
Bereiten den dunklen behaglichen Schleier
Die nächtlichen Stunden das schone Gespinnst.

Spåt entschlummert unter Scherzen, Früh erwacht mach furzer Raft, Findet sie an ihrem Herzen Aoft den vielgeliebben Gast.
Schreiend flürzt sie auf ihn nieber; Aber nicht erweckt sie ihn, Und man trägt die flarren Glieber Bald zur Flannungrube hin.
Sie horet die Priester, die Addengefänge, Sie rafet und rennet und theilet die Renge.
Wer bist du? was brängt zu der Erube dich hin?

Bei ber Bahre starzt sie nieber,
Ihr Geschrei burchbringt die Luft:
Meinen Gatten will ich wieber!
Und ich such' ihn in der Gruft.
Soll zu Asche mir zerfallen
Dieser Glieber Gotterpracht?
Mein! er war es, mein vor allen!
Ach, nur Eine suse Nacht!
Es singen die Priester: wir tragen die Alten,
Nach langem Ermatten und spotem Erkalten.
Wir tragen die Jugend, noch eh' sie's gedacht.

Hore beiner Priester Lehre:
Dieser war bein Gatte nicht.
Lebst bu boch als Bajabere,
Und so hast du teine Pflicht.
Nur bem Körper folgt ber Schatten
In bas stille Tobtenreich;
Nur die Sattin folgt bem Catten:
Das ist Pflicht und Ruhm zugleich.
Ertone, Drommete, zu heiliger Klage!
D nehmet, ihr Gotter! die Zierde ber Tage,
D nehmet ben Inngling in Flammen zu euch!

So bas Chor, bas ohn' Erbarmen Mehret ihres Herzens Noth; Und mit ausgestrecken Armen Springt sie in den heißen Tod. Doch der Edater: Jängling hebet Aus der Flamme sich empor, Und in seinen Armen schwebet Die Geliebte mit hervor. Es freut sich die Gottheit der reuigen Sänder; Unsterbliche heben verlorene Kinder Wit feurigen Armen zum himmel empor.



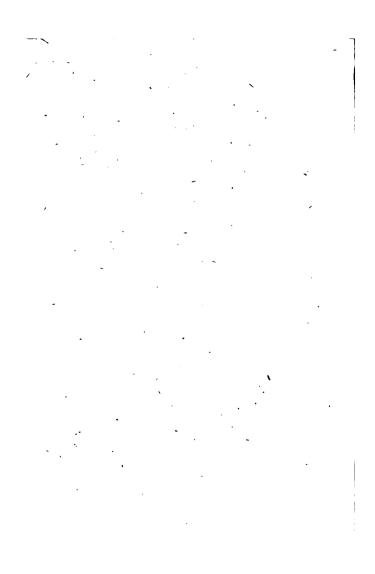

**Elegien**.

I.

Wie wir einst so gludlich waren! Mussens jest burch euch erfahren.

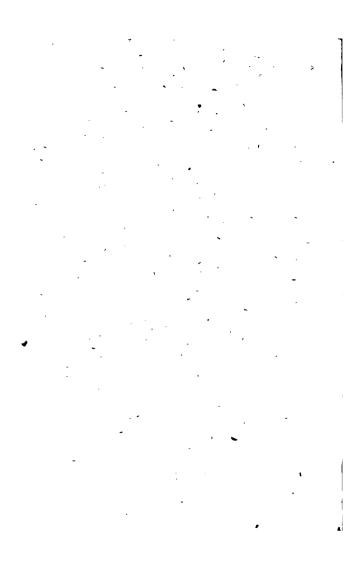

Saget, Steine, mir an, o fprecht, ihr hohen Palafte!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist alles befeelt in beinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweiget noch alles so still.
D wer flustert mir zu, an welchem Fenster erblich ich
Einst bas holbe Geschopf, bas mich versengend erquickt?

Ahn' ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer.

Bu ihr und von ihr zu gehn, opfre die thitliche Zeit? Noch betracht' ich Kirch' und Palaft, Rusnen und Saulen, Wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benust. Doch balb ist es vorbei; dann wird ein einziger Tempel, Amors Tempel, nur seyn, der den Geweihten empfängt. Eine Melt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe Wäre die Welt nicht die Welt, ware denn Rom auch nicht Rom.

Ehret wen ihr auch wollt! Nun bin ich enblich geborgen! Schone Damen und ihr Herren ber feineren Welt, Fraget nach Dheim und Better und alten Muhmen und Tanten:

Und dem gebundnen Gespräch folge das traurige Spiel. Auch ihr Uebrigen fahret mir wohl, in großen und kleinen Cirkeln, die ihr mich oft nah der Berzweiflung gebracht. Wiederholet, politisch und zweclos, jegliche Meinung. Die den Wandrer mit Buth über Europa verfolgt. So verfolgte das Liedchen Malbrough ben reisenden Written

Einst von Paris nach Livorn, bann von Livorno nach Rom.

Beiter nach Neapel hinunter; und war' er nach Smyrna gefegelt,

Malbrough! empfing ihn auch bort! Malbrough! im Safen bas Lieb.

Und fo mußt' ich bis jest auf allen Tritten und Schritten Schelten horen bas Bolt, schelten ber Ronige Rath. Nun entbeckt ihr mich nicht so balb in meinem Afple, Das mir Amor ber Fürft, toniglich schüsenb, verlieb. hier bebedet er mich mit feinem Fittig; bie Liebste Fürchtet, romisch gefinnt, mathende Gallier nicht;

- Sie erkundigt fich nie nach neuer Mahre, fie fpahet Sorglich ben Bunfchen bes Mann's, bem fie fich eige nete, nach.
- Sie ergest fic an ihm, bem freien rufligen Fremben, Der von Bergen und Schnee, holzernen Saufern ergablt:
- Theilt bie Mammen, die fie in feinem Bufen entgandet, Freut fich, bag er bas Golb nicht wie ber Romer bebentt.
- Beffer ist ihr Tisch nun bestellt; es fehlet an Reibern, Fehlet am Wagen ihr nicht, ber nach ber Oper sie bringt.
- Mutter und Tochter erfreu'n fich ihres norbifchen Gaftes, Und ber Barbare beherricht Romifchen Bufen und Leib.

Las bic, Geliebte, nicht reu'n, bas bu mir fo fcnea bich ergeben!

Glaub' es, ich bente nicht frech, bente nicht niebrig von bir.

Bielfach wirten die Pfeile des Amor: einige rigen, Und vom schleichenden Gift franket auf Jahre das Herz. Aber mächtig besiedert, mit frisch geschliffener Schärfe, Oringen die andern in's Mark, zünden behende das

In ber herolichen Zeit, ba Gotter und Gottinnen liebten, Folgte Begierbe bem Blick, folgte Genuß ber Begier. Glaubst bu, es habe sich lange die Gottin der Liebe besonnen,

Als im Ibaischen hain einst ihr Anchises gesiel? Latte Luna gesaumt, ben schonen Schläfer zu taffen, D, so hatt' ihn geschwind, neidend, Aurora geweckt. Lero erblickte Leanbern am lauten Fest, und behende Sturzte der Liebende sich heiß in die nachtliche Fluth. Rhea Sylvia wandelt, die fürstliche Iungfrau, der Tiber Wasser zu schöpfen, hinab, und sie ergreiset der Gott. So erzeugte die Sohne sich Mars! — Die Zwillinge tränket

Eine Wblfin, und Rom nennt fic bie Furftin ber Welt.

#### IV.

Fromm find wir Liebende, fiill verehren wir alle Das monen,

Bufden und jeglichen Gott, jegliche Gottin geneigt.

Und fo gleichen wir euch, o Romifche Gieger! Den Gottern

Ader Whiter ber Belt bietet ihr Wohnungen an, Habe fie schwarz und streng aus altem Bafalt ber Aes gopter,

Dber ein Grieche fie weiß, reigend, aus Marmor ges formt.

Doch verkrießet es nicht bie Ewigen, wenn wir besonders Beihrauch toftlicher Art Einer der Ebttlichen streun. Ia, wir bekennen euch gern, es bleiben unfre Gebete, Unfer toglicher Dienst Einer besonders geweiht.

Schalthaft munter und ernst begehen wir heimliche Feste, Und das Schweigen geziemt allen Geweihten genau. Eh'an die Ferselocken wir sethst, durch gräßliche Ahateu,

Uns die Erinnyen her, wagten es eher, bes Beus Sartes Gericht am rollenden Rad und am Felfen gu bulben.

Mis bem reigenden Dienft unfer Gemuth zu entziehn. Diefe Gottin, fie beißt Gelegenheit; lernet fie fennen!

Sie erfcheinet euch oft, immer in andrer Geftalt.

Tochter bes Proteus mochte fie fenn, mit Thetis gezeuget, Deten verwandelte Lift manchen Heroen betrog. So betriegt nun die Tochter ben Unerfahrnen, ben

So betriegt nun bie Tochter ben Unerfahrnen, ben Bloben;

Schlummernbe nedet fie flets, Pachenbe fliegt fie vorbei;

Gern ergibt fie fich nur bem rafchen thatigen Manne; Diefer findet fie zahm, spielend und zartlich und hold. Einst erschien fie auch mir, ein brauntiches Madchen,

die Haare

Fielen ihr buntel und reich über die Stirne herab, Aurze Loden ringelten sich um's zierliche Halbchen, Ungestochtenes Haar traufte vom Scheitel sich auf. Und ich verkannte sie nicht, ergriff die Eilende, lieblich Sab sie Umarmung und Auß balb mir gelehrig zuräck. Dwie war ich beglicht! — Doch stille, die Zeit ist vorsabere.

Und umwunden bin ich, Romifche Flechten, von euch.

Froh empfind' ich mich nun auf classischem Boben bes geiftert;

Bor: und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. hier befolg' ich ben Rath, burchblattre die Werte der Alten

Mit geschäftiger Sand, taglich mit neuem Genus. Aber die Nachte hindurch halt Amor mich andere bes schäftigt;

Werb' ich auch halb nur gelehrt. bin ich boch boppelt beglückt.

Und belehr' ich mich nicht, indem ich des lieblichen Bufens Formen fpabe, die Hand leite die Stuften hinab? Dann verfteh' ich den Maxmor erft recht; ich bent' und vergleiche,

Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit fehender hand. Raubt die Liebste benn gleich mir einige Stunden bes Tages,

Gibt fie Stunden ber Nocht mir jur Entschäbigung bin.

Birb bod nicht immer gefüßt, es wird vernünftig ge-

Ueberfallt fie ber Schlaf, lieg' ich und bente mir viel. Oftmale hab' ich auch ichon in ihren Armen gebichtet, Und bes Hexameters Maß leife mit fingernber hand Thr auf bem Ruden gezählt. Sie athmet in lieblichem Schlummer,

Und es durchglubet ihr Hauch mir bis in's Tiefste die Brust.

Amor icharet bie Lamp' indes und bentet ber Beiten, Da er ben udmuchen Dienft feinen Triumvirn gethan.

### VI.

"Rammft bu, o Graufamer! mich in folden Worten betruben?

Reben fo bitter und hart liebende Manner bei euch? Renn bas Bole mich verklagt, ich muß es bulben! und bin ich

Etwa nicht schulbig? Doch, ach! schulbig nur bin ich mit bir!

Dag bie Bitme nicht meibifchen Nachbarin Beugen, Dag bie Bitme nicht mehr einfam ben Gatten beweint.

Wift bu ohne Bedacht nicht oft bei Monbschein gerommen. Gran, im bunteln Gurtout, hinten gerundet das Haar? Caft du dir scherzend nicht selbst die gehlliche Madte ges wählet?

Soll's ein Pralate benn fen! gut, ber Pralate bift bu.

In bem geistlichen Rom, taum fcheint es zu glauben,

Wie hat ein Geistlicher fich meiner Umarmung gefreut. Arm war ich leiber! and jung, und wohl befannt ben Berführern.

Kalegnieri hat mir oft in die Augen gegafft, Und ein Auppler Albeni's mich, mit gewichtigen Zetteln, Balb nach Oftia, balb nach ben vier Brunnen geloct. Aber wer nicht tam, war bas Mabchen. So hab' ich von Herzen

Rothstrumpf immer gehaßt und Bioletstrumpf bagu. Denn "ihr Mabchen bleibt am Enbe boch bie Betrog=
nen."

Sagte ber Bater, wenn auch leichter bie Mutter es nabm.

Und fo bin ich benn auch am Ende betrogen! On gurneft Rur zum Scheine mit mir, weil bu zu fliehen gebeneft. Geh! Ihr fend ber Frauen nicht werth! Wir tragen bie Kinber.

Unter bem Bergen, und fo tragen bie Treue wir auch; Aber ihr Manner, ihr schattet mit eurer Kraft und Begierbe

And die Liebe zugleich in den Umarmungen aus!". Alfo forach die Geliebte und nahm den Kietnen vom Stuble.

Dradt' ihn taffenb ans herz, Thranen entquouen bem Blid.

Und wie fag ich beschämt, bag Reben feinblicher Mens fcen

Diefes liebliche Bilb mir ju befleden vermocht! Duntel brennt bas Feuer nur augenblidlich und bampfet,

Wenn bas Baffer die Ginth frürzend und jahlings verhallt,

Aber fie reinigt fic fcnen, verjagt die trubenden Dampfe. Reuer und machtiger bringt leuchtenbe Flamme hins

auf.

## < Vii.

D wie faht' ich in Rom mich fo froh! gebent' ich ber Beiten,

Da mich ein graulicher Tag hinten im Norben umfing,

Trube ber himmel und ichwer auf meine Scheitel fich fentte.

Farb: und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag. Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes Duftre Mege zu spahn, still in Betrachtung versant. Nun umleuchtet der Glanz des helleren Aethers die Stirne:

Phobus rufet, ber Gott, Formen und Farben bervor. Sternhell glanget bie Racht, fie flingt von weichen Gefangen,

Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag. Belche Seligfeit ward mir Sterblichem! Ardum' ich? Empfänget

Dein ambrofifches Saus, Jupiter Bater, ben Gaft? Ach! hier lieg' ich, und ftrede nach beinen Anieen bie Banbe

Blebend aus. D vernimm, Jupiter Renius, mich! Bie ich hereingefommen, ich fann's nicht fagen; es faßte

Sebe ben Wanbrer, und jog mich in die Sallen beran.

Sast bu ihr einen heroen herauf zu fuhren geboten? Irrte die Schone? Bergib! Las mir des Irrthums Gewinn!

Deine Tochter Fortuna sie auch! Die herrlichsten Gaben Theilt als ein Mabchen sie aus, wie es die Laune gebeut.

Bift bu ber wirthliche Gott? D bann fo verftoffe ben Gattreunb

Richt von beinem Offmp wieber jur Erbe hinab! "Dichter! wohin verfteigest bu bich?" — Bergib mir; ber hobe

Capitolinifche Berg ift bir ein zweiter Digmp. Dulbe mich, Jupiter, bier, und Hermes fuhre mich fpater,

Ceftius Mahl vorbei, leife jum Orfus binab.

### VIII.

Wenn du mir fagft, bu habeft als Rinb, Geliebte, ben Menfchen

" Richt gefallen, und bich habe die Mutter verschmant, Bis bu' größer geworben und still bich entwickelt; ich glaub' es:

Gerne bent' ich mir bich ale ein befonderes Kind. Fehlet Bilbung und Farbe doch auch ber Bluthe bes Weinftods,

Benn die Beere, gereift, Menfchen und Gotter ents gadt.

### IX.

- Herbstlich leuchtet bie Flamme vom landlich gefelligen Sperbe,
  - Rniftert und glanget, wie rafch! faufend vom Reifig
- Diefen Abend erfreut fie mich mehr; benn eh' noch gur Roble
- Sich bas Bunbel verzehrt, unter bie Afche fich neigt, Kommt mein liebliches Madchen. Dann fammen Reisfig und Scheite,
  - Und bie erwarmete Nacht wird uns ein glangenbes Weft.
- Morgen frühe geschäftig verläßt sie bas Lager ber Liebe, Wedt aus ber Afche behend Kammen auf's Neue hervor.
- Denn vor anbern verlieh ber Schmeichlerin Amor bie Gabe.
  - Freude zu wecken, die kaum still wie zu Afche ver-

### X.

Alexander und Cafar und Heinrich und Friedrich, Die Großen.

Caben bie Salfte mir gern ihres erworbenen Ruhms, Ronnt' ich auf Eine Nacht bieß Lager Jebem vergonnen; Aber bie Armen, fie halt ftrenge bes Orfus Gewalt. Frene bich alfo, Lebenb'ger, ber lieberwarmeten Statte, Che ben fliehenben Fuß fchauerlich Lethe bir nept.

Ench, o Gragien, legt bie wenigen Blatter ein Dichter Auf ben reinen Altar, Knofpen ber Rofe bagu,

Und er thut es getroft. Der Künftler freuet fich feiner Bertftatt, wenn fie um ihn immer ein Pantheon fcheint.

Jupiter sentet die gottliche Stirn, und Juno erhebt fie; Phobbus schreitet hervor, schuttelt bas lodige Haupt; Aroden schauet Minerva hinab, und Hermes, der Leichte,

Wenbet jur Geite ben Bic. fcafeifch und gartlich gugleich.

Aber nach Bacchus, bem Beichen, bem Traumenben, bebet Cythere

Blide ber fußen Begier, felbft in bem Marmor noch feucht.

Seiner Umarmung gebenfet fie gern und fceinet gu fragen:

Collte' ber herrliche Cohn uns an ber Seite nicht ftebn?

#### XIL

- Hreft bu, Liebchen, bas muntre Gefchrei den Maminis fcen Weg ber?

Schnitter find es; fie ziehn wieder nach Saufe gurud, Weit hinweg. Gie haben bes Romers Ernte vollenbet.

Der fur Ceres ben Rrang felber ju flechten verschmaht. Reine Befte find mehr ber großen Gottin gewibmet,

Reine Beite find mehr ber gropen Gottin gewiomet,
Die, flatt Eicheln, zur Kost golbenen Weizen verlieh.

Lag und Beibe bas Reft im Stillen freudig begeben!

Sind zwen Liebende boch fich ein versammeltes Bolf.

Saft du wohl je gehort von jener myftifchen Feyer,

Die von Cleufis hieher fruhe bem Sieger gefolgt? Griechen flifteten fie, und immer riefen fur Griechen,

Geloft in ben Mauern Roms: "Rommt zur geheis ligten Nacht!"

Fern entwich ber Profane; da bebte ber wartende Neusling.

Den ein weißes Gewand, Zeichen ber Reinheit, umgab. Bunberlich irrte barauf ber Eingeführte burch Rreife Seltner Gestalten; im Traum foien er ju-wallen:

eraum josen er zurwauen. - benn hier

Bandek sich Schlangen am Boben umber, verschlossene Kälichen,

Reich mit Aehren umfrangt, trugen hier Mabchen vorbei,

Bielbebeutend gebardeten fich die Priefter, und fummten; Ungeduldig und bang harrte ber Lehrling auf Licht. Erft nach mancherlei Proben und Prufungen warb ihm enthullet.

Bas ber geheitigte Kreis feltfam in Bilbern verbarg. Und was war bas Geheinmiß! als bag Demeter, Die arolle,

Sich gefällig einmal auch einem Helben bequent, Als fie bem Jasion einst, bem rüstigen König der Areter, Ihres austerbilden Leid's holdes Berborgne gegönnt. Da war Arsta beglütt! das Cochzeitbette der Gbetin Schwoll von Nehven, und reich dräckte den Acker die Saat.

Aber die übrige Belt verfchmachtebe; benn es verfaumte Ueber ber Liebe Genuß Geres den fconen Beruf. Bon Erftaunen vernahm ben Eingeweihte bas Mahrehen. Bintte ber Liebfion — Berflehft bu nun, Geliebte, ben Bint?

Sene bufdige Morte befchaftet ein heiliges Planchen! Unfre Bufbiebenbeit beingt feine Gefabebe ber Bett.

#### XIII.

Amor bleibet ein Schalt, und wer ihm vertraut, ift bes trogen!

heuchend tum er gu mir : "Diesmal nur traue mir

Redlich mein' ich's mit bir, bu haft bein Leben und Dichten.

- Dantbar ertenn ich es wohl, meiner Berehrung ges - weiht.

Siene, bir bin ich num gar nach Mom gefolget; ich möchte Dir im fremben Gebiet gern was Gefälliges thun.

Seber Reifcube lagt, er finde folente Bewirthung; Welchen Amor empfieht, toftlich bewirthet ift er.

Du betrachteft mit Staunen bie Trummern alter Ge-

Und durchwandelst mit Ginn diesen geheiligten Raum.
On verehrtest noch mehr die wenthen Reste des Bilbens
Einzigen Künstler, die stetdich in der Werkstatt besucht.
Diese Gestalten, ich sormte sie selbst! Verzeih mir, ich
mable

Diesmal nicht; du gestehst, was ich die sage, sepwahr.

Nun bu mir liffiger bienft, wo find bie schinen. Gestanten.

Do bie Farben, ber Giang beiner Erfinbungen bin?

Dentft bu nun wieber ju bilben, o Freund? Die Schule ber Griechen

Blieb noch offen, bas Thor schloffen die Jahre nicht zu.
Ich, ber Lehrer, bin ewig jung, und liebe die Jungen, Altelug lieb' ich dich nicht! Munter! Begreife mich wohl!

Bar das Antife boch neu, da jene Gläcklichen lebten; Lebe gläcklich, und so lebe die Borzelt in dir;

Stoff zum Liebe, wo nimmft bu ihn her? Ich muß bir ihn geben,

Und ben höheren Sthl lehret die Liebe dich nur." Also sprach ber Sophist. Wer widersprach' ihm? und leiber

Bin ich ju folgen gewöhnt, wenn ber Gebieter befieblt. --

Run, verratherifch halt er fein Bort, gibt Stoff gu Gefangen,

Ach! und raubt mir bie Beit, Kraft und Befinnung gugleich;

Blid und handebruck, und Ruffe, gemuthliche Worte, Sylben toftliches Sinns wechfelt ein liebendes Paar. Da wird Lispeln Geschway, wird Stottern liebliche Rebe:

Solch ein Hymnus verhallt ohne prosobisches Mas. Dich, Aurora, wie kannt' ich bich sonst als Freundin ber Musen!

hat, Aurora, dich auch Amor, der Lofe, verführt? Du erscheinest mir nun als seine Freundin, und wedest Mich an seinem Altar wieder jum festlichen Tag. Find' ich die Fulle ber Loden an meinem Bufen! bas Ropfchen

Ruhet und brudet ben Arm, ber fich bem Salfe bes quemt.

Beld ein freudig Erwachen, erhieltet ihr, rubige Stunben,

Mir bas Denfmal ber Luft, ble in ben Schlaf uns gewiegt! -

Sie bewegt fich im Schlummer, und fintt auf die Breite bes Lagers

Beggewendet; und boch läßt fie mir hand noch in Sand.

- Sergliche Liebe verbindet uns ftete und treues Berlangen, Und ben Wechfel behielt nur bie Begierbe fich vor.
- Einen Druct ber hand, ich fehe bie himmlischen Augen Bieber offen. D nein! laßt auf ber Bilbung mich rubn!
- Bleibt geschloffen! Ihr macht mich verwirrt und truns .
  fen, ihr raubet

Mir ben ftillen Genuf reiner Betrachtung ju fruh.

- Diefe Formen, wie groß! wie ebel gewendet die Glieber! Schlief Ariadne fo fcon; Thefeus, bu tonntest ent: Kiehn?
- Diefen Lippen ein einziger Auf! D Thefeus, nun fceibe! Blid' ihr ins Auge! Gie wacht! Ewig nun halt fie bic feft.

# · XIV.

Bande mir Licht an, Knabe! — "Noch ift es hell. Ihr verzehret

Del und Docht nur umfonft. Schließet bie Laben boch nicht!

Sinter bie Saufer entwich, nicht hinter ben Berg, und bie Sonne!

Ein halb Stunden noch mahrt's bis zum Gelaute ber Nacht."

Unglüdseigen! geh' und gehorch'!- Mein Mädchen ers wart' ich ;

Arbste mich, Läuspapen, indes, lieblicher Bote ber Nacht!

# XV.

Cafarn war ich toobl nie ju fernen Britannen gefolget, Florus hatte mich leicht in die Popine gefchleppt! Denn mir bleiben weit mehr die Nebel des traurigen Rorbens.

Alls ein geschäftiges Bolt füblicher Fibbe verhaßt. Und noch schöner von heut' an sept mir gegrüßet, ihr Schenten.

Offerieen, wie euch fchieffich ber Abmer benennt; Denn ihr zeigtet mir heute bie Liebste begleitet vom Dheim.

Den die Gute so oft, mich zu besiten, betriegt. hier ftand unser Lisch, ben Deutsche vertrausich nangaben; Oraben suchte bas Kind neben ber Mutter ben Play, Racte vielmaid die Bant, und wußt'es artig zu machen, Daß ich halb ihr Gesicht, völlig ben Nacien gewann. Lanter fprach sie, als hier die Romerin pfloget, crebenzte, Bliebte gewendet nach mir, goß und verschlter das

Wein fioß über ben Tifch, und fie, mit zierlichem Finger, Bog auf dem übizernen Blatt Areife der Feuchtigkelt bin.

Meinen Namen verschlaug sie bem ihrigen; immer begierig Schaut' ich bem Fingerchen nach, und sie bemerne mich wohl.

- Enblich zog fie behenbe bas Zeichen ber Romifchen Funfe Und ein Strichlein bavor. Schnell, und fobalb ich's gefehn,
- Schlang fie Rreife burch Rreife, bie Lettern und Biffern au tofchen :
- Aber bie thftliche Bier blieb mir in's Auge geprägt. Stumm war ich fiben geblieben, und bis bie glabenbe Lipve,
  - Salb aus Schalfheit und Luft , halb aus Begierde, mir munb.
- Erft noch fo lange bis Nacht! bann noch vier Stunben au warten!
- Hohe Sonne, bu weilft und bu befchauest bein Rom? Größeres sabest du nichts und wirft nichts Erdßeres seben, Wie es bein Priester Properz in der Entzüdung verschen.
- Aber heute verweile mir nicht, und wende bie Blide Bon bem Glebengebirg fraber und williger ab !
- Einem Dichter ju Liebe verturge bie herrlichen Stunden, Die mit begierigem Blid felig ber Mabler genießt;
- Glübend blide noch fcmell zu biefen hoben Façaben, Ruppeln und Ganlen julent, und Obelisten berauf;
- Sturge bich eilig in's Meer, um morgen fruher gu feben, Bas Jahmunberte icon gottliche Luft bir gewährt:
- Diefe feuchten mit Rohr fo lange bewachf'nen Geftabe, Diefe mit Baumen und Bufd bufter beschatteten
- Benig Satten zeigten fie erft; bann fahft bu auf einmal Sie vom wimmelnben Bolt gladlicher Rauber belebt.

Sobbn.

- Alles ichteppten fie drauf an diefe Statte zusammen; Raum war bas übrige Rund beiner Betrachtung noch werth.
- Sabst eine Belt bier entstehn, fabst bann eine Welt bier in Trummern,

Aus den Trummern auf's Neu fast eine größere Welt! Daß ich diese noch lange, von dir beleuchtet, erblice, Spinne die Parze mir flug langsam den Faden berab; Aber sie eile herbei, die schon bezeichnete Stunde! — Glückich! Ibr' ich sie schon? Nein; doch ich hore schon Drev.

So, ihr lieben Mufen, betrogt ihr wieder die Lange Diefer Beile, die mich von ber Geliebten getrennt. Lebet wohl! Run eil' ich, und fürcht' euch nicht zu besteib'gen;

Denn ihr Stolzen, ihr gebt Amorn boch immer ben Rang.

### XVI.

"Marum bift bu, Geliebter, nicht heute gur Rigne gefommen?

Einfam, wie ich versprach, wartet ich oben auf bich." —

Befte, fcon mar ich hinein: ba fab ich jum Glude ben Dheim

Deben ben Stoden, bemuht, bin fic und ber fic 38-

Schleichend eilt' ich binaus! - "D, welch ein Irribum. ergriff bich!

Eine Scheuche nur war's, was bich vertrieb! Die Gestalt

Flidten wir emfig gusammen aus alten Rleibern und Robren;

Emfig half ich baran, felbft mir zu schaben bematht. Run, bes Alten Wunsch ift erfaut; ben lofesten Boget Scheucht er heute, ber ihm Gartchen und Aichte bes fliehlt.

# XVII.

Manche Tone find mir Berbruß, boch bleibet am meisten Lunbegebell mir verhaßt; tigffend zerreißt es mein Ohr. Einen Lund nur hor' ich sehr oft mit frobem Behagen Bellend tluffen, ben Lund, gen fich ber Nachbar erzog. Denn er bellte mir einst mein Mabchen an, ba sie sich heimlich

Bu mir ftahl, und verrieth unfer Geheimnis beinah. Beto, bor' ich ihn bellen, fo bent' ich nux immer :. fie fomunt mobi!

Dber ich bente ber Beit, ba bie Erwartete fam.

#### XVIII.

Eines ift mir verbrießlich vor allen Dingen, ein anbres Bleibt mir abscheulich, emport jegliche Faser in mir; Mur ber bloße Gebante. Ich will es euch, Freunde, gestehen:

Gar verbrießlich ist mir einfam bas Lager zu Nacht. Aber ganz abscheulich ist's, auf bem Wege ber Liebe Schlangen zu fürchten, und Gift unter ben Rosen ber Luft,

Wenn im schönsten Moment ber bin fich gebenden Freude Deinem fintenden haupt lispelnde Sorge fich naht. Darum macht Faustine mein Clac; fie theilet das Lager Gerne mit mir, und bewahrt Treue dem Treuen genau.

Reizendes hindernis will die rafche Jugend; ich liebe,

Mich bes versicherten Guts lange bequem zu erfreun. Welche Geligfeit ift's! wir wechseln sichere Ruffe, Athen und Leben getroft saugen und fibsen wir ein. So erfreuen wir und ber langen Nächte, wir laufchen, Busen an Busen gebrängt, Stürmen und Regen und Gus.

Und fo bammert ber Morgen beran; es bringen bie Stunden

Reue Blumen herbei, schmaden uns festlich ben Tag. Gonnet mir, o Quiriten! bas Glad, und Jebem ge= währe

Miler Gater ber Belt erftes und leptes ber Gott!

# XIX.

- Sower erhalten wir uns ben guten namen, benn Fama Steht mit Amorn, ich weiß, meinem Gebieter, in Streit.
- Bist auch ihr, woher es entsprang, das Beibe fich baffen ?

Alte Geschichten find bas, und ich erzähle fie mohl. Immer bie machtige Gbttin, boch war fie fur bie Ges fellschaft

Unerträglich, benn gern führt fie bas herrschenbe Wort; Und so war sie von je, bei allen Gottergelagen, Mit ber Stimme von Erz, Großen und Rleinen vers bast.

So berühmte fie einst fich übermuthig, fie habe Jovis herrlichen Sohn gang fich zum Stlaven gemacht. "Meinen Derfules führ' ich bereinft, o Bater ber Gbt: ter,"

Rief eriumphirend fie aus, "wiebergeboren bir gu. Serfules ift es nicht mehr, ben bir Alemene geboren; Seine Berehrung fur mich macht ihn auf Erben gum Gott.

Schaut er nach bem Dipmp, so glaubst bu, er schaue nach beinen .

Machtigen Anicen; vergib! nur in ben Aether nach mir

-Blidt ber murbigfte Mann; nurmich zuverbienen burch: fereitet

Leicht sein machtiger Fuß Bahnen, die keiner betrat; Aber auch ich begegn' ihm auf seinen Wegen, und preise Geinen Namen voraus, eh' er die That noch beginnt. Mich vermählst du ihm einst; der Amazonen Besteger Werb' auch meiner, und ihn nenn' ich mit Freuden Gemahl!"

Macs schwieg.; fie mochten nicht gern bie Prablerin reizen:

Denn fie benetifich, erzarnt, leicht mas Gehaffiges aus. Amorn bemertte fie nicht; er folich bei Geite; ben Selben b Bracht' er mit weniger Runft unter ber Schönften Gewalt.

Nun vermusunt er fein Yaar; ihr hange er die Barbe

Ueber die Schultern, was lehnt muhfam die Keule dazu. Drauf bespielt er mit Bumen bes helben fraubende Haare,

Reichet ben Roden ber Fauft, bie fich bem Scherze bequemt.

So vollembet er balb bie nerfische Gruppe; bann läuft er, Ruft durch ben ganzen Dlymp: "Herriiche Thaten geswehn!

Nie hat' Erb' und himmel, die unermüdete Sonne Hat auf der ewigen Bahn teines der Wunder erdlick." Alles eilte; sie glaubten dem losen Knaben, denn ernstlich Hatt' er gesprochen; und auch Hama, sie blieb nicht huruck.

- Wer sich freute, ben Mann so tief erniedrigt zu sehen, Denkt ihr! Juno. Es galt Amorn ein freundlich Gesicht.
- Fama baneben, wie ftand fie beschämt, verlegen, ver-
- Anfangs lachte fie nur: "Masten, ihr Gotter, find bas! Meinen Gelben. ich tenn' ihn ju gut! Es haben Tragbben Uns jum Beften!" Doch balb fab fie mit Schmerzen, er war's! —
- Nicht ben taufenbsten Theil' verbroß es Bulcanen, fein Beibchen
- Mit dem ruftigen Freund unter ben Maschen zu sehn, Als bas verstäfflige Nep im rechten Moment sie ums
  - Rafc die Berfclungnen umfclang, feft die Genießen= ben bielt.
- Wie fic bie Junglinge freuten: Mercur und Bacchus!
- Mußten geftehn: es fen, über bem Bufen ju ruhn Diefes herrlichen Weibes, ein fcbner Gebante. Siebaten:
  - Lbfe, Bulcan, fie noch nicht! Las fie noch einmat befebn.
- Und ber Alte war fo Sahnrey, und hielt fie nur fester. Aber Fama, fie ftob rafch und voll Grimmes bavon. Seit ber Zeit ift zwischen ben Bweyen ber Fehbe nicht Stillfand;
  - Wie fie fich Selben erwählt, gleich ift ber Anabe barnach.
  - Goethe's Merte, I. Bb.

Wer sie am höchsten verehrt, ben weiß er am besten zu fassen,

Und ben Sittlichsten greift er am gefahrlichsten an.
Bill ihm Einer entgefen, ben bringt er vom Schlimmen in's Schlimmste.

- Middhen bietet er an; wer sie ihm thöricht ver-
- Mus erft grimmige Pfeile von seinem Bogen erbulben; Mann erhipt er auf Mann, treibt bie Begievben auf's Abier.
- Wer fich feiner schame, der muß erft leiben; dem Leuchler Streut er bitrern Genuß unter Berbrechen und Roth. Wer auch fie, die Gertin, verfolgt ihn init Augen und Ohren:
  - Meht fie ihn einmal bei bir, gleich ift fie feindlich gefinnt,
  - Sevent bich mit ernftein Blier, verachtenben Mienen.
    - Strenge verruft fie bad haus, bas er gembinitich be-
  - Und fo geht es auch mir: fcon leib' ich ein wenig; bie Gbtin

Eifersuchtig, sie forscht meinem Geheimnisse nach. Doch es ist ein altes Gefen: ich schweig' und verefre ; Dem ber Kbuige Jwift buffeen bie Griegen, wie ich.

#### X.X.

Bieret Starte: ben Wann und freies muthiges Wefen, D! fo ziemet ibm fast biefes Bebeimmis noch mehr-Stabtebezwingerin. bu Berfchwiegenheit! Fürstin ber Bolfer!

Liture Ghttin, die mich ficher barch's Liben geführt, Welches Schiafal erführt ich! Es löfet scherzend die Muse. Simme löfet, der Schall, mir den verfchlossen Wond. Mis. icon wird es so fotwer, der Rouge Schande vers beraen!

**Buber: bie Arone bebudt, weder ein phrygischer Bund** Midas verlängerted Ohr; der nächste Diener entbeckt es, Und imm ängstet und drückt gleich das Geheinmiß die Brust.

Im bie Cebe vergrab' er ce gen, um fich zu erleichtern: Doch die Erbe verwahrt folge Geheimnisse nicht; Robre sprießen hervor, und rauschen und lispeln im Winde: Midas! Midas, der Fürst, trägt ein verlängertes Ohr! Schwerer wird es nun mir, ein schönes Geheimnis zu wahren:

Ach, ben Lippen entquillt Fulle bes herzens fo leicht! Reiner Freundin barf ich's vertraun: fie mochte mich fcelten:

Reinem Freunde: pielleicht brachte ber Freund mir Gefahr.

Mein Entzuden bem hain, bem fcallenben Felfen gut fagen,

Bin ich endlich nicht jung, bin ich nicht einfam genug. Dir, Hexameter, bir, Pentameter, fep es vertrauet,

Wie sie bes Tags mich erfreut, wie fie bes Nachts mich begluct.

Sie, von vielen Mannern gefucht, vermeibet bie Schlingen,

Die ihr ber Kuhnere frech, heimlich ber Liftige legt; Klug und zierlich schlupft sie vorbei, und tennet die Wege.

Wo sie der Liebste gewiß laufchend begierig empfängt. Zaudre, Luna, sie tommt! damit sie der Nachdar nicht sebe :

Raufche, Luftchen, im Laub! Niemand vernehme ben Eritt.

Und ihr, wachfet und blatt, geliebte Lieber, und wieget Euch im leifesten hauch lauer und liebender Luft, Und entbedt den Quiriten, wie jene Rohre geschwätig, Eines gladlichen Vaars ichbnes Gebeimnis gulebt. Elegien.

II.

Bilter fo wie Leibenschaften Mogen gern am Liebe haften.

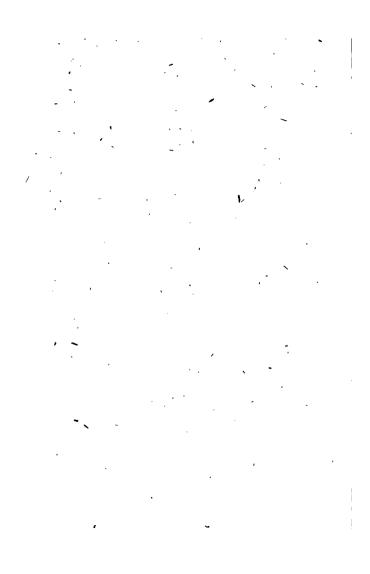

# Alexis und Dora.

Ach! unaufhaltsam frebet bas Schiff mit jebem Momente Durch bie schäunende Fluth weiter und weiter hinaus! Kanghin furcht fich die Gleise des Kiels, worin die Delsphine

Springend folgen, als fibh' ihnen bie Beute bavon. Alles beutet auf glucktiche Fahrt: ber ruhige Boots-

Ruct am Segel gelind, bas fich fur alle bemubt; Bormarts bringt ber Schiffenben Geift, wie Flaggen und Winnel;

Siner nun feht ruswarts traurig gewendet am Maft, Sieht die Berge schon blau, die scheidenden, sieht in bas Meer sie

Niebersinten, es siner jegliche Freude vor ibm. Auch bir ift es verfchwunden, bas Schiff, bas beineu Alexis,

Dix, o Dora, ben Freund, ach! bir ben Brautigam raubt.

Much du Nicest vergebens nach mir. Noch schlagen die Herzen

Får einander, boch, ach! nun aneinander nicht mehr. Gingiger Augendlich, in welchem ich lebte! bu wiegest Alle Aage, die fonft falt mir verschwindenden, auf.

7

Ach! nur im Augenblict, im letten, flieg mir ein Leben, Unvermuthet in bir, wie von ben Gbttern, bergb.

Nur umsonst vertlärst bit mit beinem Lichte ben Aether; Dein alleuchtenber Tag, Phobus, mir ist er verhaßt. In mich selber tehr' ich zurud; ba will ich im Stillen Wiederholen bie Beit, als sie mir täglich erschien.

War es möglich, bie Schuneit zu fehn und nicht zu empfinden?

Birtte ber himmlische Reis nicht auf bein ftumpfes Gemuth?

Rlage bich, Armer, nicht an! - Go legt ber Dichter ein Rathfel,

Kunftlich mit Worten verschrantt, oft ber Bersamm= lung in's Dbr.

Beben freuet bie feltne, ber zierlichen Bilber Berfind-

Aber noch fehlet bas Wort, bas bie Bebeutung vers wahrt.

Ift es endlich entbedt, dann beitert fich jebes Gemuth

Und erblict im Gebicht boppelt erfreulichen Ginn. Ich, warum fo frat, o Amor, nahmft bu bie Binbe, Die bu um's Aug' mir gefnapft, nahmft fie gu fpatmir binweg!

Lange schon harrte befrachtet bas Schiff auf ganflige . Lafte;

Enblich ftrebte ber Bind glftallich vom Ufer in's Meer. Leere Zeiten ber Jugend! und leere Ardume ber Zufunft! Ihr verschwindet, es bleibt einzig die Stunde mir nur. Ia, fie bleibt, es bleibt mir has Glad! ich halte bich, Dora!

Und die hoffnung zeigt, Dora, bein Bilb mir allein. Defter fab ich jum Tempel bich gehn, geschmudt und gestittet,

Und bas Mütterchen ging feperlich neben bir her.

Eiligst warst bu und frifc, zu Martte bie Früchte zu tragen;

Und vom Brunnen, wie tahn! wiegte bein haupt bas Gefas.

Da erfchien bein Sals, erfchien bein Naden vor allen, Und vor allen erfchien beiner Bewegungen Maß.

Dftmale hab' ich geforgt, es mochte ber Krug bir entfturgen;

Doch er hielt fich ftet auf bem geringelten Tuch.

Soone Nachbarin: ja, fo war ich gewohnt bich zu-feben, Wie man die Sterne fieht, wie man den Mond sich beschaut,

Sich an ihnen erfreut, und innen im ruhigen Bufen Richt ber entferntefte Bunfch, fie gu befigen, fich reat.

Inhre, fo gingt ihr bahin! Rur zwanzig Schritte getrennet

Waren die Häuser, und nie hab' ich die Schwelle beruhrt.

Und nun trennt une bie graftiche Fluth! Du lugft nur ben Simmel.

Welle! bein herrliches Blan ist mir die Farbo ber Nacht, **Mics rahrte fit fcon; da tam ein Knabe gelaufen** An mein väterlich Gaus, rief mich zum Stranbe binab.

Schon erhebt fich bas Gegel, es ffartret im Minde: Pofprach er;

Und gefichtet, mit Braft, trennt fich ber Muter vom Canb.

Komm, Alexis, o tomm! Da brückte ber wacere Bater, Marbig, die segnende Hand-mir auf das koatge Hampt; Sorglich reichte die Mutter ein nachbereitetes Bündel: Glücklich tehre zuräck! riesen sie, gläcklich und reich! Und so sprang ich hinsweg, das Bündelchen unter dem

An ber Mauer hinab, fand an ber Thure bich ftehn Deines Saviens. Du lacheitest mir und fagtest: Atexis! Sind die Lacurenden bort beine Gefellen der Fuhrt? Brembe Ruften befachest du nun, und tostliche Waanen Handelst du ein, und Schmud reichen Matronen der Stadt.

Mber winge mir auch ein leichtes Kettigen; ich will es Dantbar zahlen: fo oft hab' ich bie Zierbe gewunfcht! Gieben war ich geblieben, und fragte, nach Weife bes Kaufmanns,

Sest nach Form und Sewicht beiner Bestellung genau. Gar bescheinen erwogst du den Preid! da blidt' ich indessen Nach dem Halfe, des Schmuds unserer Königin werth. Hestiger tonte vom Schiff das Geschrei: da sagtest du freundlich:

Nimm aus bem Gerten noch einige Früchte mit bir!

Rimm bie reifften Drangen, bie weißen Feigen; bas Deer bringt

Reine Früchte, fie bringt jegliches Land nicht heuror, Und fortrat ich herein. Du brachft nun die Früchte gefchäftig,

Und bie gelbene Baff jog bas geschürzte Gewanb. Deftere bat ich: es fen nun genug! und immer noch eine Schonere Frucht fiel bir, leife berührt, in bie Sanb.

Emblich famft du jur Laube hinau; da fand fich ein Korbehen,

Und die Morte bog binbend fic über und hin. Schweigend begannest du nun geschielt die Früchte zu orbnen:

- Enst die Drange, die schwer ruht, als ein goldener Ball,

Dann bie weichliche Feige, die feber Dund fcon ents ftellet;

Mub mit Morte bebeckt warb und gegiert bas Ge-

Aber ich bob es nicht auf; ich ftand. Wir faben eine ander

In bie Mugen, und mir warb vor bem Muge fo auth. Deinen Bufen fuhlt' ich an meinem! Den herrlichen Raufen.

Ihn umfchlang nun mein Amn; jaufenbmal tugt' ich ben Sals

Mir fant Aber die Schulter bein Saupt; unn fnapften auch beine

-Lieblitben Arine bas Band rim ben Begfücken bewin.

Amore Hante fühlt' ich: er brückt' und gewaltig zw.

Und aus heiterer Luft donnert' es bremmal: da fios Haufig die Thrane vom Aug' mir herab, bu weintest, ich weinte,

Und vor Jammer und Glad fchien und die Belt gu vergebn.

- Ammer heftiger rief es am Strand; da wollten die Füße Mich nicht tragen, ich rief: Dora! und bist du nicht mein?
- Ewig! fagteft bu leife. Da fchienen unfere Thranen, Wie burch gottliche Luft, leife vom Auge gehaucht.
- Naher rief es: Mexis! Darblickte ber suchende Knabe Durch die Thure herein. Wie er das Körbchen emwsing!
- Wie er mich trieb! Wie ich bir die Hand noch brückte! Bu Schiffe
- Wie ich getommen? Ich weiß, baß ich ein Truntener foien.
- Und so hielten mich auch die Gefellen, schonten den Rranten:
  - Und fcon bedte ber hauch truber Entfernung bie Stadt.
- Ewig! Dora, lispeltest bu; mir schallt es im Ohre Mit bem Donner bes Beus! Stand sie boch neben bem Thron,
- Seine Lochter, die Gottin der Liebe; die Grazien flanden

Ihr gur Seiten! Er ift gotterbetraftigt, ber Bund !

D so eile benn, Schiff, mit allen gunftigen Binben! Strebe, machtiger Kiel, trenne die schaumenbe Fluth! Bringe bem fremben Tafen mich zu, damit mir ber Golbschmieb

In ber Wertstatt gleich ordne bas himmlische Pfand. Bahrlich! zur Kette foll bas Kettchen werden, o Dora! Reunmal umgebe fie bir! loder gewunden, ben Hals. Ferner schaff' ich noch Schmud, ben mannichfaltigsten; golbne

Spangen follen bir auch reichlich verzieren bie Sanb: Da wetteifre Rubin und Smaragd, der liebliche Sapphir Stellte dem Hyacinth sich gegenüber, und Gold Halte das Ebelgestein in schöner Berbindung zusammen. D, wie den Bräutigam freut einzig zu schmucken bie

Braut!
Seh' ich Perlen, so bent' ich an bich; bei seglichem Ringe
Kommt mir ber länglichen Land schnes Gebild' in
ben Sinn.

Taufchen will ich und kaufen; bu follft bas Schonfte von

Wahlen; ich wibmete gern alle bie Labung nur bir. Doch nicht Schnuck und Juwelen allein verschafft bein Geliebter:

MBas ein hausliches Weib freuet, bas bringt er bir auch. Feine wollene Decken mit Purpurfaumen, ein Lager

Bu bereiten, bas uns traulich und weichlich empfangt; Thilicher Leinwand Stude. Du fipest und nahest und fleibest

Mich und bich und auch wohl noch ein Drittes barein.

Bilber ber Soffung, taufchet: mein Serg! D unbftget, Gbtter.

Diefen gewolltigen Brand, ber mir ben Bufen buruts

Mer. auch sie verlang' ich zurün; die schmerzliche Freude, Wenn die Sdrye sich falt; gräßlich gelassen, intrinafet, Richt der Erinnyen Passot, das Bellen der höutschen Onnde

Schreckt ben Berbrecher fo, in ber Berzweiftung Gefilb. Als bas gelaff'ne Geftenft mich farrert; bas bie Schone von ferm mir

Beiget: die Thure steht wirklich des Cartens noch auf: Und einendererkommt! Für ihr auch fallen die Früchte! Und die Keige gewährt stärkenden Honig-auch ihm! Lout sie auch ihn nach der Lande? und folgt er? D macht mich. ihr Götter.

Blind, verwischet bas Bith feber Erinwung in mir! Ia, ein Mabchen ift fie! und die fich geschwinde bem Einen

Gibt, sie tehret sich auch schnell zu bem Andern herum. Lacenick dießmal, Beus, der frechzebrochenen Schwäre! Donnere schrecklicher! Triff! — Salte die Blipe zuräck! Sende die schwankenden Wolfen mir nach! Im nächt: lichen Dunket

Dreffe bein lendstenber Bus biefen unglaatigen Man!

Streue bie Plannen umber, und gib ber tobenben Wille Diefe Waaren, und mich gib ben Delpflinen gum Run, ihr Mufen, genug! Bergebene ftrebt ihr gu feits bern,

Bie fich Jammer und Glad wechfeln in liebenber Bruft.

Beilen tonnet bie Bunben ihr nicht, bie Amor gefchlagen; Aber Linberung tommt ringig, ihr Guten, von euch.

# Der neue Paufias

#### unb

# fein Blumenmådchen.

Paufiad von Sienon, der Mahler, war als Jungling in Glyceren, feine Mitburgerin, verliebt, welche Blumentranze zu winden einem sehr ersinderischen Gelft hatte. Sie wetteiserten mit einander, und er brachte die Nachahmung der Blumen zur größten Mannichsaltigkeit. Endich mahlte er seine Geliebte, sipend, mit einem Kranze beschäftigt. Dieses Bild wurde sur eines seinen gehalten, und die Kranzwinderin oder Kranzehandlerin genannt, weil Sipere sich auf diese Weise als ein ars mes Mädchen ernährt hatte. Lucius Luculus kaufte eine Copie in Athen fur zwei Talente. Plinius B. XXXV. E. XL.

### Sie.

Schutte bie Blumen nur ber, zu meinen gugen und beinen!

Welch ein daorisches Bild holber Verwirrung bu ftreust!

### Er.

Du erscheinest als Liebe, die Elemente gu enapfen; Wie du fie binbest, so wirb nun erft ein Leben baraus.

#### Sie.

Sanft berabre bie Rofe, fie bleib' im Rorbchen verborgen; Boich bich finde, mein Freund, offentlich reich' ich fie bir.

Gr.

Und ich thu', als fennt' ich bich nicht, und bante bir freunblich :

"Mber bem Benengefchene weichet bie Geberin aus. Gie.

Reiche bie Spacinthe mir nun, und reiche bie Relfe, Dag bie frube gugleich neben ber fpateren fep. ' ·Ø r.

Lag im blumigen Kreife zu beinen Ruben mich figen. Und ich falle ben Schoos bir mit ber lieblichen Schaar. Sie.

Reiche ben Raben mir erft; bann follen bie Bartenvermanbten.

Die fich von ferne nur fabn, neben einander fich freun. **G** r.

Bas bewundt' ich querft? was gulent? die herrlichen Blumen?

Dber ber Finger Gefcbict? ober ber Babterin Geift? Gie.

Bib auch Blatter, ben Glang ber blenbenben Blumen an milbern:

Much bas Leben verlangt rubige Blatter im Krang. Gr.

Gage, was wahlft bu fo lange bei biefem Strange? Gewiß int

Diefer femand geweilt, ben bu befonders bebentft. Goethe's Berfe, I. Bb. 20

### Sie.

hundert Straufe vertheil' ich bes Tags, und Rrange bie Menae:

Aber ben schöusten boch bring' ich am Abende bir. Er.

Ach! wie ware ber Mahler begludt, ber biefe Gewinde Mahlte, das blumige Feld, ach! nind die Gottin zuerst! Sie.

Aber boch maßig begludt ift ber, mich bantt, ber am Boben

Dier fint, bem ich ben Rug reichend noch gladlicher bin. . "

#### . @ r.

Na, Geliebte, noch Einen! Die neibischen Lufte bes Morgens

Rahmen den erften fogleich mir von den Lippen hinweg. Si e.

Wie der Fruhling die Blumen mir gibt, fo geb' ich bie Ruffe

Gern bem Geliebten! und hier fep mit bem Ruffe ber Rrang!

#### Er.

Hatt' ich bas hohe Talent bes Vausas gludlich em: pfangen:

Nachzubilben ben Rrang mar' ein Gefcafte bes Taget Gie.

Schon ift er wirtlich. Sieh' ihn nur an! Es wechfeln bie schonften

Rinber Florens um ihn, bunt und gefallig, ben Zang.

Tr.

In die Relche verfentt' ich mich bann, und erfchopfte ben fagen

Bauber, ben ble Natur über bie Kronen ergoß.

Sie.

Und so fand' ich am Abend noch frisch ben gebundenen Kranz hier;

Unverwelflich fprach' und von ber Lafel er an.

Er:

Ach, wie fahl' ich mich arm und unvermögend! wie wansch' ich

Fest zu halten bas Glade, bas mir bie Angen vers fengt!

Sia.

Ungufriedener Mann! Du bift ein Dichter, und neibest Jenes Alten Talent? Brauche bas beinige boch!

Er.

Und erreicht wohl ber Dichter ben Schmelz ber farbigen Blumen ?

Neben beiner Gestalt bleibt nur ein Schatten sein Wort! Sie.

Aber vermag ber Mahler wohl auszudrücken: ich liebe! Nur bich lieb' ich, mein Freund! lebe für bich nur allein.

Er.

Ach! und ber Dichter felbst vermag nicht zu sagen: ich liebe!

Wie bu, himmlisches Rind fuß mir es schmelchelft in's Obr.

Sie.

Biel vermbgen fie Beibe; boch bieibt bie Sprache bes Ruffes,

Mit ber Sprache bes Blidt, nur ben Berlichten ge-

Gr.

Ou vereinigest alles; du dichtest und mahlest mit Blumen: Frovend Kinder: find bir Farien und Worte zugleich.

Rur ein vergängliches Werf entwindet der Hand fich bes Middens

:Sieben Margen ; vie Pracht wellt von bem Abende fcon, Er.

Auch fo geben bie Gotter vergängliche Gaben, und locken imtiverneutem Gefchent immer bie Stenklichen an.

. S.L.E.

Sat bir boch tein Straus, tein Rrang bes Lages ge-

Seit bem erften, ber bich mir fo von Herzen verbanb.

Ia, noch hångt er zu Haufe, der erfte Kranz, in ber Rammer,

Welden bu mir, ben Sommus lieblich amwandelnb. gereicht.

Gie.

Da ich ben Becher bir trangte, die Rofentnofpe din: einfiel,

lind bu tranteft, und riefft: Maben, bie Bimmen find Gift!

#### Er.

Und bagegen bu fagteft: fie find voll honig, bie Blumen : Aber bie Biette nur findet bie Sufigfeit aus.

#### Sie.

Und ber robe Timanth ergriff mich, und fagte: bie Syummein

Forschen bes herutichen Relchs füße Geheimnisse wahl? Er. –

Und du wandsest dich weg, und wolltest siehem; es stürzten,

Bor bem tappischen Mann, Körbeben und Blumen binab.

#### Gie.

Und du riefst ihm gehietend: bas Madchen las nur! die Strause,

Go wie bas Mabden felbu, find für ben foincene. Sinn.

#### Er.

Aber fefter hielt er dich mur; es grinfte der Lacher, Und dein Kleid zerriß oben vom Nacken herab.

# Sie.

Und bu warfft in begeifterter Buth ben Becher bin=

Daß er am Schabel ihni, haßlich vergoffen, erklang. Er.

Bein und Born verblendeten mich; boch fab ich ben weißen

Naden, die herrliche Bruft, die bu bedretteft, im Blick.

#### Sie.

Beld ein Getummel warb und ein Auffiand! Purpurn bas Blut lief,

Mit bem Beine vermifcht, grantic bem Gegner vom Saupt.

Gr.

Dich nur fah' ich, nur bich am Boben fnicent, ver-

Wit ber einen Hand hieltst bas Gewand bu hinauf. Sie.

Ach ba flogen bie Teller nach bir! Ich forgte, ben ebeln

Frembling trafe ber Burf freisend geschwungnen De-

Er.

Und boch fah ich nur bich, wie rafch mit ber anberen Sant bu

Rbrochen, Blumen und Rrang fammelteft unter bem Stubi.

Gie.

Schützend tratest bu vor, daß nicht mich verlette ber Bufall,

Ober der zornige Wirth, weil ich bas Mahl ihm geftort.

Gr.

Ia, ich erinn're mich noch; ich nahm ben Teppich, wie einer.

Der auf bem linten Arm gegen ben Stier ihn bes wegt.

## Sie.

Ruhe gebet ber Wirth und finnige Freunde." Da folüpft"

Sachte hinaus; nach bir wendet' ich immer ben Blick.

Er.

Ach, bu warst mir verschwunden! Bergebens sucht' ichin allen

Winkeln bes haufes herum, fo wie auf Strafen und Markt.

#### Gie.

Schamhaft blieb ich verborgen. Das unbefcholtene Dabe den,

Sonft von ben Burgern geliebt, war nun bas Mahrs chen bes Tags.

### Er.

Blumen fab ich genug und Straufe, Rrange bie Menge; Aber bu fehlteft mir, aber bu fehlteft ber Stabt.

Gie.

Stille faß ich zu haufe. Da blatterte los fich vom Ameige

Manche Rofe, fo auch borrte bie Relfe babin.

Er.

Mancher Inngling fprach auf bem Play: ba liegen bie Blumen!

Aber die Liebliche fehlt, die sie verbäude zum Kranz. Sie.

Rrange band ich inbessen zu Sauf', und ließ sie verwelten. Siehst du? da hangen sie noch, neben dem Sperde, für bich.

Er.

Auch so weltte der Kranz, bein erstes Geschenk! Schweise gaß nicht

Ihn im Getimmet, ich hing neben bem Butt mir ihn auf.

Gie.

Abends betrachtet' ich mit die weltenben, saß noch und weinte.

Bis in ber buntelen Racht Farbe nach Farbe verlofc.

Brrend ging ich umber, und fragte nach beiner Bebaus-

Reiner ber Gitelften felbft tonnte mir geben Befteib.

Reiner bat je mich befucht, und Reiner weiß die ents

Wohming; die Große ber Stadt birget die Mermere - leicht.

Gr.

Arrend lief ich umber und fiehte jur fpahenden Sonne: Beige mir, machtiger Gott, wo bu im Binnet ihr fcheinft!

Gie.

1

Große Gotter hörten dich nicht; doch Penia hört' es. Endlich trick die Noth nach dem Gewerke mich aus. Er.

Erieb nicht noch bis ein anderer Gott, den: Befchüper 3u fuchen?

Satte nicht Amor für uns wechfelnbe Pfeile getaufct ?

Sie.

Spahend fucht' ich bich auf bei vollem Markt, und ich . fab bich!

Er.

Und es hielr bas Gebrang' feines ber Liebenben auf.

Schnell wir theilten bas Bolf, wir famen jusammen, bu ftaubell.

Œr.

Und bu standest vor mir, ja! und wir waren allein.

Mitten unter ben Menfchen! fie foienen nur Straucher und Baume,

Er.

Und mir fchien ihr Gerbf' uur ein Geriefel bes Quens.
Sie.

Summer allein find Liebenbe fich in ber größten Berfammlung;

Aber find fie gu zwer'n, ftellt auch ber Dritte fich ein. Er.

Mmor, ja! er schmadt sich mit diesen herrlichen Kränzen. Schätte die Blumen nun doch fort, aus dem Schoofe den Rest!

Sie.

Nun, ich schuttle fie meg, die schonen. In beiner Umarmung,

Lieben, geht mir and heut wieber bie Sonne mur auf.

## Euphrospne.

Auch von bes hochften Gebirgs beeisten zacigen Gipfeln Schwinbet Purpur und Glanz icheibenber Sonne biuweg.

Lange verhallt schon Nacht bas Thal und die Pfabe des Banbrers,

Der, am tosenden Strom, auf zu ber hatte fich febnt, Bu bem Biele bes Tags, ber ftillen birtlichen Wohnung; Und ber gottliche Schlaf eilet gefällig voraus,

Diefer holbe Gefelle bes Reifenben. Daß er auch beute, Segnend, franze bas haupt mir mit bem beiligen - Mobn!

Aber was leuchtet mir bort vom Feisen glanzend herüber, Und erhellet den Duft schammender Ströme so hold? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Rüfte?

- Denn fein irbischer Glanz ift es, ber wanbelnbe, bort. Näher wälzt sich die Wolfe, sie glüht. Ich staune bem Wunder!

Wird ber rofige Strahl nicht ein bewegtes Gebild ? Welche Gottin nahet sich mir? und welche ber Mufen Suchet den treuen Freund, selbst in dem grausen Getläft? Schone Gottin! enthalle bich mir, und taufche, vers fdminbenb.

Richt ben begeisterten Ginn, nicht bas gerührte Ges műtb.

Menne, wenn bu es barfft vor einem Sterblichen, beinen Gottlichen Ramen, wo nicht: rege bebeutenb mich auf, Daß ich fuhle, welche bu fepft von ben ewigen Tochtern

Beus, und ber Dichter fogleich preife bich murbig im Lieb.

"Rennft bu mich, Guter, nicht mehr ? Und tame biefe

Geftalt bir.

Die bu boch fonft geliebt, fcon als ein frembes Ges bilb ?.

3mar ber Erbe gehor' ich nicht mehr, und trauernb ents schwana sich

Schon ber ichaubernbe Geift jugendlich frohem Genuß; Aber ich hoffte, mein Bilb noch fest in bes Freundes Erinn'runa

Eingefdrieben, und noch fcon burd bie Liebe verflart. Ja, foon fagt mir gerührt bein Blid, mir fagt es bie Thrane:

Euphrosone: fie ift noch von bem Freunde gefannt. Sieh, bie Scheibenbe gieht burch Balb und graufes Gebirae.

Sucht ben manbernben Mann, ach! in ber Ferne noch auf;

Sucht ben Lehrer, ben Freund, ben Bater, blidet noch einmak

Rad bem leichten Geruft irbifder Freuben gurud.

Raf mich ben Tage gebenten, ba mier, bad Bind, but

Bener taufchenben Runft veigenber Mufen geweicht. Laf mich ber Stunde gebenten, und jebes kleineren Um=

Man, mer ruft nicht fo gern Unmiebarbringliches an! Ienes fuße Gebrange ber leichteften irbifcen Lage.

Ado wer fchatt ihn genug, blefen vereilenben Wenth! Klein erscheinet es nun, boch ach! nicht fleinlich bem Demen:

Macht die Liebe, die Kunft, jegliches Rleine boch groß. Dentft bu ber Stunde noch mohl, wie, auf dem Breter-Gerafte,

Du mich der habertu Aunft ernftere Stufen geführe? Anabe fchien ich, ein rubpendes Kind, du nanntest mich Autour.

Und belebteft in mir brittifces Dichtene Gebild. Drobteft mit grimmiger Gluth ben armen Augen, und wandeft

Selbst ben thrånenben:Blier, innig getäuschet, hinweg. Ach! ba warst bu so holb und schütztest ein trauriges Leben.

Das die verwegene Flucht endlich bem Anaben entris. Freundlich faßtest bu mich, ben Berschmetterten, trugst mich von bannen,

Und ich heuchette lang', dir an dem Bufen, den Tob. Endlich schlug die Augen ich auf, und sah dich, in ernste,

Stille Betrachtung verfentt, über ben Liebling geneigt.

Rindlich ftrebt' ich empor. und füßtebie Sanbe bir bantoar, Reichte jum reinen Ruß bir ben gefälligen Munb.

Bragte: warum, mein Bater, fo ernft? und hab' ich gefehlet, -

D! fo zeige mir an, wie mir bas Beffre gelingt. Reine Mühr verbrießt mich bei bir, und Aues und Jebes Bieberhol' ich fo gem, wenn bu mich leitest und lehrst. Aber du fußtest mich fart und brudest mich fester im Abene.

ilnb es foauberte mir tief in bem Bufen bas Gerg. Dein! mein liebliches Kind, fo rieffebu, Mies und Jebes, "Wie du es houte gezeigt, zeig' 'es auch morgen der Stabt.

Rabre fle alle, wie mich bu gerührt, und es fliegen, gum Beifall,

Dir von bem trodenften Aug horrliche Thranen herab. Aber am tiefften trafft on boch mich, ben Freund, ber im Arm dich

Spate, ben felber ber Schein früherer Leithe gefchreckt. Um, Matur, wie ficher und groß in allem erscheinstehn! "Simmel und Erbeibefolgt ewiges, festes Geses,

Jahre Wolgen auf Babre, dem Frahlinge velthet der

Und dem reichlichen Berbst traulich der Winter die Hand. Feisen ftehen genrändet, es flürzt fich bas ewige Wasser, Mas der bewöttten Aluft, schäumend und brausend binab.

Bichten guinemfo fort, und felbft bie entbaceten Gebifche . Dogen, im Binter feben, ihetmliefe Ruofpen am Broig.

Alles entsteht und vergeht nach Gefen; boch über bes Menschen

Leben, dem toftlichen Schap, herrichet ein fcwanten: bes Loos.

Nicht bem blubenben nickt der willig scheibende Bater,
Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande der Eruft:

Nicht ber Inngere schließt bem Aelteren immer bas Ange, Das sich willig gesenkt, kraftig bem Schwächeren zu. Defter, ach! vertehrt bas Geschick die Ordnung ber Tage; Halfos klaget ein Greis Kinder und Entel umsonft, Steht ein beschäbigter Stamm, bem rings zerschmetterte 'Aweige

Um bie Seiten umber ftromende Schloffen geftrectt. Und fo, liebliches Kind, duschbrang mich die tiefe Betrachtung,

Als bu gur Leiche verstellt über die Arme mir hingft; Aber freudig seh' ich dich mir, in dem Glanze der Jugend, Bielgeliebtes Geschhpf, wieder am Herzen belebt.

Springe frbhlich bahin, verstellter Rnabe! Das Mabchen Bachft gur Freude ber Welt, mirgum Gutglichen beran. Immer ftrebe fo fort, und beine naturlichen Gaben

Bilbe, bei jeglichem Schritt steigenden Lebens, die Runft.

Sen mir lange gur Luft, und eh' mein Ange fich follefet, Bunfch' ich bein fcbnes Talent gludlich vollenbet gu febn. -

Alfo fprachft bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde! Deutenb entwickelt' ich mich an bem erhabenen Bort. D wie fprach ich fo gerne jum Bolf die ruhrenden Reden, Die du, voller Gehalt, kindlichen Lippen vertraut! O wie bilbet' ich mich an beinen Angen, und suchte Dich im tiefen Gebrang' ftaunender Horer heraus! Doch dort wirst du nun seyn, und siehn, und nimmer bewegt sich

Euphrofpue hervor, bir ju erheitern ben Blid. Du vernimmft fie nicht mehr, bie Tone bes machfenden Abglings,

Die du zu liebendem Schmerz fruhe, so fruhe! gestimmt. Andere tommen und gehen; es werden dir Andre gesallen-Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach. Aber du, vergesse mich nicht! Wenn Eine dir semals Sich im verworrnen Geschäft beiter entgegen bewegt. Deinem Winte sich fügt, an deinem Lächeln sich freuet, Und am Playe sich nur, den du bestimmtest, gefällt; Wenn sie Muhe nicht spart noch Fleiß, wenn thätig ber Kräfte,

Selbst bis jur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer fie bringt:

Guter! bann gebentest bu mein, und rufestauch spatuoch: Euphrospne, sie ist wieber erstanben vor mir! Bieles sagt' ich noch gern; doch, ach! die Scheidende weilt nicht.

Wie fie wollte; mich führt ftreng ein gebietender Gott. Lebe wohl! fon zieht mich's dahin in fowantendem Eilen. Einen Bunfo nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn: Laß nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgehn! Rur die Wufe gewährt einiges Leben dem Tod.

Denn gestaltios schweben umber in Persephoneia's Reiche, massenweis, Scharten vom Namen getrennt; Wen ber Dichter aber gerühmt, ber wandelt, gestaltet, Einzeln, gesellet bem Chor aller Hevoen sich zu. Freudig tret ich einher, von beinem Liebe vertandet, Und ber Gottin Olick weilet gefällig auf mir. Milb empfängt sie mich dann, und neunt mich; es winsten die hohen

Stitlichen Frauen mich an, immer bie nachften am Ehron.

Benelopeia rebet ju mir, die treufte der Beiber,
Und Enadne, gefehnt auf den geliebten Ermahl.
Ifungere naben fich bann, zu früh herunter Gefandte,
Und beflagen mit mir unfer gemeines Geschief.
Benn Antigone tommt, die schwesterlichste der Geselen,
Und Polyrena, trad' noch von dem brautlichen Tod,
Seh' ich als Schwestern sie an und twete würdig zu ihnen;
Denn der tragischen Aunst holde Geschopfe sind sie.
Bisbete doch ein Dichter auch mich; und seine Gestänge,
Ia, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt."
Miso sprach sie, und noch bewegte der liedliche Mund sich
Weiter zu reben; allein schwierend versagte ber Con.
Denn aus dem Purpurgewolle, dem schwebenden, immer bewegten,

Arat ber herrliche Gott Hermes gelaffen herbor, Milb erhober ben Stab und bentete; wallend verfchlangen Bachfende Wolten, im Bug, beibe Gestakten vor mir. Liefer liegt die Nacht nin mich her; die fturjenden Buffer Braufen gewaltiger nun neben dem schlapfrigen Pfad.

Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfraftenber Jammer, Und ein moofiger Fels flüget den Sinkenden nur. Behmuth reißt durch die Saiten der Bruft; die nächts lichen Thrauen Bließen, und über dem Wald kundet der Morgen fich an-

## Das Biedersehn.

#### G.t.

Sage Freundin, noch Einen, nur Einen Ruff noch gewähre
Diefen Lippen! Warum bift bu mir heute fo farg?
Gestern blubte wie heute ber Baum; wir wechselten Ruffe
Laufenbfaltig; bem Schwarm Bienen verglichst bu
. Ge ja,

Wie fie ben Bluthen fich nahn und faugen, fcweben und wieder

Saugen, und lieblicher Ton fußen Genufies erichallt. Alle noch üben bas holbe Geschäft. Und wäre der Frühling Und vorübergestohn, eh' sich die Blathe gerftreut? Sie.

Eraume, lieblicher Freund, nur immer! rebevon ge ft ern!
Gerne bor' ich bich an, brude bich reblich ans Serz.
Geftern, fagft bu? — Es war, ich weiß, ein tofilices
Geftern;

Borte vertlangen im Bort, Ruffe verbrangten ben Rus.

Schmerzlich war's zu scheiben am Abender traurig die lange

Nacht von gestern auf heut, die ben getrennten gebot. Doch ber Morgen tehret jurud. Ach! daß mir indeffen Behnmal, leiber! ber Baum Bluthen und Früchte gebracht!

## Amyntas.

Milias, trefflicer Mann, in Megt des Leibs und ber Geele!

Arant, ich bin es farmahr; aber bein Mittel iff hart. Rich! mir schwanden die Rudfte bahin, dem Rathe gu folgen;

In, and es fceinet ber Breund fcon mir ein Gegner au fenn.

Wiberiegen tann ich biet nicht; ich fage mir alles, Sage bas babrere Wort, bas bu verfemelgest, mir auch.

Aber, ach! bas Baffer entftunt ber Steile bes Gelfens

Rafd, und die Welle des Bach halten Gefänge nicht auf. Raft nicht unanfhaltfam ber Sturm? und milget die

Raf't nicht unaufhaltsam ber Cturus? und malget bie Gamme

Gia, pon bem Gipfel bes Rage, nicht in bie Begen binab?

Und so fpricht mit rings bie Ratur: auch bu bist, Amputas,

Unter das firenge Gofes ehrner Gewatten gebeugt. Mungle die Stirns nicht tiefer, mein Freund, und hore gefällig.

.Mas mich gestenn ein Baum, bert an bem Basse, ges lebrt. Benig Aepfel tragt er mir nur, ber fonft fo beladne; Sieh, ber Epheu ift Schuld, ber ihn gewaltig umgibt, Und ich faßte bas Meffer, bas trummgebogene, scharfe, Trennte schneibend, und riß Ranke nach Ranken berab;

Arennte schneibend, und rif Ranfe nach Ranfen berab; Aber ich schauberte gleich, als, tief ersenfzend und fläglich, Aus ben Wipfeln zu mir lispelnde Rlage fich gos:

D verlene mich nicht! ben treuen Gartengenoffen,

Dem bu, als Rnabe, fo früh, manche Genuffe verbantt. D verleve mich nicht! bu reißest mit biesem Geftechte, Das bu gewaltig zerstorst, graufam bas Leben mir aus. hab' ich nicht selbst sie genahrt, und sonft sie herauf mir erzogen?

Ift wie mein eigenes Laub nicht mir bas ihre verwanbt?

Sollich nicht lieben die Pflanze, die meiner einzig bedürftig Still mit begieriger Kraft mir um die Seite sich schlingt? Tausend Ranten wurzelten an, mit tausend und tausend Vasern sentet sie fest mir in das Leben sich ein. Nahrung nimmt sie von mir; was ich bedürfte, genießt sie, Und so saugt sie das Mart, sauget die Seele mir aus. Nur vergebens nahr' ich mich inch; die gewaltige Burzel Sendet lebendigen Safts, ach! nur die Halfre hinaus. Denn der gefährliche Gast, der geliebteste, maßet behende

Unterweges die Kraft herbstlichet Früchte sich an. Nichts gelangt gur Krone hinauf; die außersten Bipfel Dorren, es dorret der Ust über dem Bache schon hin. Id, die Berratherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter,

Someichelt die ftrebende Kraft, fcmeichelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fuhl' ich, nur fie, ble umfclingenbe, freue ber Beffeln,

Freue bes ibbtenben Schmuds, frember Umlaubung mich nur.

Dalte bas Meffer jurud! o Nitias, icone ben Armen, Der fich in liebenber Luft, willig gezwungen, verzehrt! Sas ift jebe Berfcwendung; o, las mich ber fconften aeniesen!

Ber fich ber Liebe vertraut, halter fein Leben ju Rath?

# Die Metamorphofe ber Pflangen.

Dich verwirret, Gestebte, bie taufenbfaltige Mifchung Diefes Bumengewahls über bem Garten umber; Biele Namen horest bu an, und immer verbränget Mit barbarischem Klang einer ben andern im Ohr. Alle Gestalten sind ähnlich, und feine gleichet ber andern; Und so beutet bas Chor auf ein geheimes Geset, Auf ein helliges Rathsel. D, tonnt' ich bir, liebliche Freundin,

Ueberliefern fogleich gludlich bas lbsenbe Wort! — Werbend betrachte sie nun, wie nach und nach sich bie Bfange

Stufenweise geführt bildet zu Blathen und Frucht. Aus bem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn ber Erbe Stille befruchtenber Schoos hold in bas Leben entläßt, Und bem Reize bes Lichts, bes heiligen, ewig bewegten, Gleich ben zärtesten Bau teimenber Blätter empfiehlt. Einfach schlief in bem Samen bie Kraft; ein beginnens bes Narbild

Lag, verfchloffen in fich, unter bie Sale gebeugt. Blatt und Burgel und Reim, nur halb geformet unb farblos;

Aroden erhalt so ber Kern ruhiges Leben bewahrt,

Quiffet fredend empor, fich milber Feuchte vertrauend, Und erhebt.fich fogleich aus ber umgebenden Nacht. Wer einfich bleibt die Gestatt ber ersten Erscheinung; Und so bezeichnet sich auch unter ben Pflanzen bas

Gteich barauf ein folgender Trieb, fic erhebend, erneuet, Knoten auf Anoten gethürmt, immer bas erste Gebild. Iwar nicht immer bas gleiche; benn mannichfaltig ers zeugt sich,

Ausgebelibet, bu siehse, innner bas folgende Blatt, Ausgebelinter, geterbter, getremter in Spisen und Thelle, Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ. Und so erreicht es zuerst die höcht bestimmte Vollendung, Die bei manchem Geschrecht dich zum Erstaunen bewegt. Viel gerippt und gezackt, auf mastig strosender Fläche, Schried frei und unendlichzu sehn. Dech iste halt die Natur, mit mächtigen Känden, die

An, und fentet fie funft in bas Bolltominnere hin. Maßber teinet fie nun ben Saft, verengt ble Gefche, Und gielch zeigt die Gestalt zärtere Wirfungen an. Sunt zieht sich der Aried ber strebenben Ränder zurücke, Und die Rippe bes Stiels bildet sich völliger aus. Blattlos aber und schnell erhebt sich ber zärtere Stengel, Und ein Wundergebild zieht den Betrachtenden an. Mngs im Areise steuter sich nun, gezählet und ohne Zahl, das Keinere Blatt neben dem ähnlichen hin. Um die Achse gedrängt entscheidet der bergende Kelch sich, Der zur höchsten Gestalt farbige Kronen entläßt. Alfo prangt bie Natur in hoher voller Erscheinung, Und fie zeiget, gereiht, Glieber an Glieber gestuft. Immer staunst bu auf's neue, sobald fich am Stengeb bie Mume

Ueber dem fclanten Geruft wechfelnber Blatter bewegt. Aber bie Serrlichteit wird bes neuen Schaffens Berfunbung.

Ia, das, farbige Blatt fühlet die gottliche hand. Und zusammen zieht es sich schnell; die zärtesten Vormen, Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt. Eraulich stehen sie nun, die holden Paare, beisammen, Zahlreich ordnen sie sich um ben geweihten Altar.

Symen fcmebet berbei, und herrliche Dafte, gewaltig. Stromen fagen Geruch, alles belebend, umber.

Run vereinzelt schwellen sogleich unzählige Reime, Solb in ben Mutterschood schwellenber Früchte gehallt.

Und hier foriest die Natur ben Ring ber ewigen Rrafte; Doch ein neuer fogleich faffet ben vorigen an,

Das bie Rette fich fort burch alle Beiten verlange, Und bas Gange belebt, fo wie bas Einzelne, fev.

Bende nun, o Geliebte, ben Blid jum bunten Gemimmel,

Das verwirrend nicht mehr fic vor bem Geifte bewegt. Sebe Pfiange vertunbet bir nun bie ew gen Gefese,

Bebe Blume, fie fpricht lauter und lauter mit bir. Aber entzifferit bu bier ber Gottin beilige Lettern.

Ueberall fiehst bu fie bann, auch in verandertem Bug. Artechend zaubre die Raupe, ber Schmetterling eile ges schöftig.

Bilbfam andre ber Menfc felbft bie bestimmte Geftalt.

D, gebente benn auch, wie aus bem Reim ber Befannts ichaft

Nach und nach in uns holbe Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht in unserm Innern enthalte, Und wie Amor zulest Blathen und Früchte gezeugt. Dente, wie mannichfach balb die, bald jene Gestalten, Still entfaltend, Natur unsern Gefühlen geliehn! Freue bich auch des heutigen Tags! Die heilige Liebe Strebtzu der hochsten Frucht gleicher Gestunungen auf, Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Ansichtun

Sich verbinde bas Baar, finde die bobere Belt.

#### herrmann und Dorothea.

Miso bas ware Berbrechen, bag einst Properz mich beaeiffert,

Das Martial fich zu mir auch, ber verwegne, gefellt? Das ich bie Alten nicht finter mir tes, bie Schule gu - haten.

Das fie nach-Latium gern mir in bas Leben gefolat? Dag ich Ratur und Runft zu icaun mich treulich befirebe, Daß fein Name mich taufcht, baß mich fein Dogma beschräntt?

Daß nicht bes Lebens bebingenber Drang mich, ben Menfchen, veranbert,

Daß ich ber Seuchelen burftige Daste verschmabt? Solder Sebler, die bu, o Mufe, fo emfig gepfleget,

Reihet ber Phbel mich; Phbel nur fieht er in mir.

Ja, fogar ber Beffere felbft, gutmuthig und bieber, Bill mich anders; boch bu, Mufe, befiehlft mir allein.

Denn bu bift es allein, bie noch mir bie innere Jugend Brifd erneueft, und fie mir bis gu Enbe verfprichft.

Aber verbopple nunmehr, o Gottin, bie heilige Sorgfalt!

Ach! bie Scheitel umwallt reichlich bie Locke nicht mehr: Da bebarf man ber Rrange, -fich felbft und Unbre gu

taufden:

Rrangte boch Cafar felbft nur aus Beburfniß bas Saupt.

Saft bu ein Lorveerreis mir bestimmt, so las es am

Weiter granen, und gib einst es bem Barbigern fin; Aber Rofen winde genng jum hauslichen Kranze; Balb als Lille schlingt silberne Lode sich burch.
Schare die Entlin bas Feuer, auf reinsichem herbe zu tochen!

Werfe ber Anabe bas Reis, spielend, geschäftig bazu! Lasim Becher nicht fehlen ben Wein! Gesprächige Freunde, Gleichgestinnte, herein! Arange, sie warten auf euch. Erst bie Gesundheit bes Wannes, ber, endlich vom Nasmen Homeros

Ruhn uns befreiend, uns auch ruft in bie vollere Bahn, Denn wer wagte mit Gottern ben Rampf? und wer mit bem Ginen?

Doch homeribe zu fenn, auch nur als letter, ift ichbn. Darum boret bas neufte Gebicht! Noch einmal getrunten! Euch besteche ber Wein, Freundschaft und Liebe bas Ohr. Deutsche selber führ ich euch zu, in die stillere Wohnung. Wo sich, nah der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht,

Und begleite bes Dichters Geift, ber feine Luise Rasch bem würdigen Freund, und zu entzüden, verband. Auch die traurigen Bilber ber Beit, sie führ' ich vorüber; Aber es siege ber Muth in dem gesunden Geschlecht. Hab' ich euch Abranen ins Auge gesocht, und Lust in die Seele

Singend gefibst, fo tomint, brudet mich berglich ans Serg!

Beife benn fen bas Gefprad! Uns lehret Beisheit am Enbe Das Jahrhunbert; wen hat bas Gefchid nicht gepraft? Blidet heiterer nun auf jene Schmerzen gurude.

Wenn euch ein frbhilder Ginn manches entbehrlich ertlart.

Menfchen leruten wir tennen und Nationen; fo last uns, Unfer eigenes herz teunend, uns beffen erfreun. **E** piftel n.

Gerne batt' ich fortgefchrieben, Aber es ift liegen blieben.

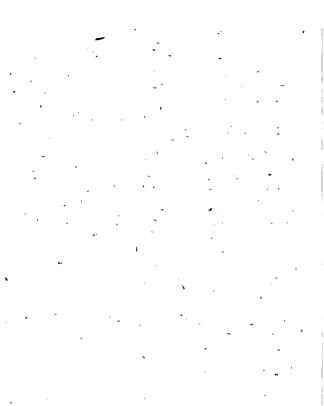

# Erffe Epiftel.

Jest da jeglicher lieft und wiele Lefer das Wach nur Ungednibig durch Sidtreun und, felbst die Geder ergreifend, Auf das Bachtein ein Buch mit seiner Freitgeeit pfronfen, Soll auch ich, du willst es, mein Freund, dir über das Schreiben

Schreibend bie Menge vermehren und meine Meinung ventanben.

Das auch Andere mieber darüber meinen und immer So ind Unendliche, fort die fchwartende Moge sich wiege. Doch fo fahret der Flichen dem hohen Meer zu, sobald ihm Ganftig der Mind und der Mangenerscheint; er ereibt fein Erwerbe.

Menn auch humbert Gefellen bie blimtenbe Fläghe durchfreugen.

Ebler Freund, bu municheft bas Babl bes Menschens geschlechtes,

Unferer Deutschen besonders und gang vorzuglich bes nachften

Burgers, und fürchteft bie Tolgen gefährlicher Bucher; wir haben

Leiber oft fie gefeben. Bas follte man, ober mas tonnten

Biebere Manner vereint, was tounten bie herricher bewirten ?

Ernft und wichtig erfceint mir bie Frage, doch trifft fle mich eben

In vergnüglicher Stimmung. Im warmen beiteren Better

Glanget fruchtbardie Gegend; mir bringen liebliche Lafte Ueber die wallende Bluth fuß buftende Kuhlung herdber, Und dem Leitern erscheint die Welt auch heiter, und ferne Sowebt die Sorge mir nur in leichten Bollechen vorüber.

Bas mein leichter Griffel entwirft, ift leicht zu ver-

Und viel tiefer präget fich nicht ber Einbruck der Lettern, Die, so fagt man, ber Ewigleit tropen. Freilich an viele Spricht die gedruckte Columne; boch balb, wie jeder sein Antlib.

Das er im Spiegel gefeben, vergifit, bie behaglichen Ruae.

So vergist er das Wort, wenn auch von Erze gestempelt.

Reben schwanten so leicht herüber hinüber, wenn viele Sprechen und jeber nur fich im eigenen Worte, sogar auch Nur fich seit Borte vernimmt, bas ber Anbere sagte. Mit ben Büchern ift es nicht anbere. Lieft boch nur jeber Aus bem Buch fich herans, und ift er gewaltig, fo lieft er In bas Buch sich hinein, amalgamirt sich das Frembe. Gang vergebens strebt bu baber burch Schriften bes

Bang vergebens firebft bu baber burch Schriften bes Menichen

Schorrentschiebenen Dang und feine Reigung zu wenden; Aber bestärten kannst du ihn wohl in seiner Gesinnung, -Der wär' er now neu, in dieses ihn tanden und ienes.

Sag' ich, wie ich es bente, fo fceint burchaus mir,

Rur bas Leben ben Mann und wenig bebenten bie Worte. Denn zwar horen wir geen, was unfre Meinung bestätigt, Aber bas Joren bestimmt nicht bie Weinung; was uns auwiber

Bare, glaubten wir wohl bem finftlicen Rebner; boch ...

Unfer befreites Gemath, gewohnte Bahnen zu fuchen. Goden wir frendig horchen und willig gehorchen, fo mußt bu

Schmeicheln. Spricht bu jum Bolte, ju Fürsten und Ronigen, Allen

Magft bu Gefchichten ergablen, toorin ale wirelich er-

Basifie munfchen, und mas fle feiber gu leben begehrten.

Bare homer von Allen gehort, von Allen gelefen. Schmeichelt' er nicht bem Geifte fich ein, es fep auch ber Borer,

Wer er sep, und klinget nicht immer im hohen Palaste, In des Koniges Jelt, die Ilias herrlich dem Helden? Hohr nicht aber bagegen Utoffens wandernde Alugheit Auf dem Markte sich besser, da wo sich der Bürger verssammelt? Dort fieht jeglicher Helb in Helm und Harnisch, es sieht hier

Sich der Bettler fogar in feinen kumpen verebelt.

Alfo hört' ich einmal, am wohlgepflasterten User Iener Neptunischen Stadt, allwo man gestägelte Löwen Göttlich verehrt, ein Mahrchen erzählen. Im Kreise geschlossen,

Drängte bas hordenbe Bolt sich um ben zerlumpten Rhapsoben.

Einft, fo fprach er, verfchlug mich ber Sturm ans Ufer ber Infel,

Die Utopien heißt. Ich weiß nicht, ob fie ein Andrer Dieser Geseuschaft jemals betrat; sie lieget im Weere-Links von Hercules Saulen. Ich ward gar freundlich empfangen;

In ein Gasthaus führte man mich, waselbst ich bas beste Effen und Arinten sand und weiches Lager und Pflege. Go verstrich ein Monat geschwind. Ich hatte bes Aummers Bollig vergeffen und jeglicher Noth; da fing sich im Stillen Aber die Gorge nun an: wie wird die Zeche dir leider Nach der Mahlzeit befommen? Denn nichts enthielte ber Sechel.

Reiche mir weniger! bat ich ben Birth; er brachte nur .immer

Defto mehr. Da wuchs mir die Angst, ich konnte nicht langer

Effen und forgen, und fagte julent: Ich bitte, bie Bece Billig ju machen, Gerr Wirth! Eraber mit finfterem Auge Sab von ber Seite mich an, ergriff ben Anittel und fowentte

Unbarmbergigihn über mich her und traf mir bie Schultern, Traf ben Ropf und hatte beinah mich zu Tobe geschlagen. Eilend lief ich davon und suchte ben Richter; man holte Gleich ben Wirth, ber rubig erschien und bebächtig versfent:

Alfo maff' es bluen ergehn, die das heitige Caftrecht Unferer Infel verlepen und, unanständig und gottlos, Beche verlangen vom Manne, der fle doch höftlich bewirthet. Sollt' ich folche Beleibigung bulben im eigenen Qaufe ? Nein! es hatte farmahr flatt meines herzens ein Schwamm nur

Mir im Bufen gewohnt, wofern ich bergleichen gelitten.

Barauf fagte ber Richter zu mir: Bergeffet ble Schläge, Denn ihr habt ble Strafe verdient, ja schärfere Schmerzen; Aber wollt ihr bleiben und mitbewohnen die Insel, Maffet ihr euch erst wardig beweisen urb tachtig zum Baraer.

Ach! verfent' ich, mein herr, ich habe leiber mich niemals Gerne zur Arbeit gefügt. So hab' ich auch feine Talente, Die den Menschen bequemer ernähren; man hat mich im Spott nur

Sans Dhuforge genannt und mich von Saufe vertrieben.

D fo fey und gegruft! verfeste ber Richter; bu follft bich Dben fepen ju Tifch, wenn fich bie Gemeine verfammelt,

Splift im Nathe den Plut, ben du verbieneft, erhalten. Noer hate bich wohl, daß nicht ein schandlicher Räckfall Dich zur Ardeit verleite, daß man nicht etwa bas Genbs

Dere bas Ruben bei bir im Saufe finde, bu wärest Gleich auf immer verloven und ohne Nahrung und Core. Aber auf bem Martte zusfinen, die Arme geschlungen Ugber dem schwellenden Bauch, ju horen lustige Lieber Unferen. Sänger, zu schn die Aange der Mädschen, der

Spiele, bat merbe bir Pffint, bie bu gelobeft unb fiterbreft.

So ergabite ber Mann und heiter waren die Stiemer Aller Shrer geworden und alle munichten bes Lages Solche Wirthe zu finden, ja folder Schläge zu butben.

# 3 wente Epiftel.

Würbiger Freund, bu rungelft bie Stien ; bir fcoinen bie Scherze

Nicht am rechten Orte zu fenn; die Frage war ernfthaft, Und besomen verlangs bu die Antwort; da webs ich, beim himmet!

Nicht, wer eben fich mer ber Schaff im Bufen bewoegte. Doch ich fabre bebächtiger fort. Du fagst mir: so mochte Meinetwogen die Menge fich hatten im Leben und Lefen, Wie sie thunte; doch bente dir nur die Abchter im Saufe, Die mir ber Euppelnde Dichter mit allem Gbfen befannt macht.

Dem ift leichter geholfen, verfest ich, ale wohl ein

Dennen möchte. Die Meldien find gut und machen fich gerne

Bas ju fchuffen. Da gis inmr bem rinen bie Schuffel aum Reller,

Daß es die Beine des Babers veforge, fobald fie vom Binger ...

Ober usm Laufmann geliefert die weiten Gewolbe Ser reichern: Sich bas Mabchen gefällt, mit langen Rocton und Schleppen

Gaffen tehret und Garten, und Staub expeget im Zangs faal.

Bahrlich! waren mir nur ber Mabchen ein Dugend im Lame,

Niemals war' ich verlegen um Arbeit, fie machen sich Arbeit

Selber genug, es follte fein Buch im Laufe bes Jahres Ueber bie Sowelle mir tommen, vom Racherverleiher gefenbet.

# Epigramme

Benedig 1790.

Wie man Gelb und Beit verthan, Beigt bas Buchlein luftig an.

, • • , į , ٠, . į .

.

4

Sartophagen und Urnen verzierte ber heibe mit Leben: Fannen tangen umber, mit ber Bacchantinnen Chor Machen sie bunte Reihe; ber ziegengefüßete Pausback Zwingt ben heiseren Zon wilb aus bem schmetternben Lorn.

Combein, Arommein erflingen; wir feben und horen ben Marmor.

Flatternde Bogel! wie sommedt berrlich bem Schnabel bie Frucht!

Euch verfcheuchet tein Larm, noch weniger fcheucht er ben Amor,

Der in bem bunten Gewähl erft fich ber Facel erfrent. So überwältiget Falle ben Tob; und die Afche ba brinnen Schunt, im stillen Bezirt, noch fich ded Lebens zu freun. So umgebe denn fpat ben Gartophagen bes Dichters Diefe Rolle, von ihm reichlich mit Leben geschmadt.

9.

Raum an bem blaueren himmel erblieft' ich bie glanzende Gonne,

Reich, vom Felfen herab, Epheu zu Aranzen geschmadt.
Sah ben emfigen Winzer die Rebe ber Pappel verbinden, Ueber die Wiege Birgits fam mir ein laulicher Wind: Da gefellten die Mufen sich gleich jum Freunde; wir pflogen

Abgeriff'nes Gefprach, wie es ben Banberer freut.

Immer halt' ich die Liebste begierig im Arme geschloffen, Immer bedingt fich mein Gerp fest an ben Bufen ihr an, Immer tehnet mein Kaupt an ihren Auletn, ich blicke Pach bem Lieblingen Mund, ihr nach den Angen himauf. Weinfiling! subite mich Einer, und fo verbringst-ba bie Tage?

. Sich, ich werbringe fie fistimm! Rere mur, wie mir gefchiebt:

Leiben: wurnd' ich den Rituren ber einzigen Porube: bed Les bens;

Echon den zwanzigfen Lag fistepet mich der Wagen bahin.

Betturine erogen mir einn, es fchnischeft ber Affinne ver, Und der Bobiente vom Plat finnet auf Bigen und

Wis ich ihmen entgefen, fo faßt mich ber Metfler ber Wellen.

Postikone sind Herrn, bann die Dogane bazu! "Ich verstehe dich nicht! du widersprichst dir! du schienest Panadiesisch zu ruhn, ganz, wie Minaldo, begident." Ach! ich verstehe mich wohl; es ist mein Körper auf Reisen.

Ains as wager mein Boift flets ber Gellebern im

Das ist Stalien, bas ich verließ. Noch fläuben bie Wege, Noch ist ber Frembe geprellt, stell er sich, wie er auch will.

Deutsche Reblichteit sucht bn in allen Winteln vergebens; Leben und Weben ift hier, aber nicht Ordnung und Bucht;

Ieber forgt nur fine fich, mißtrauet bem Anbern, ift eitel, Und die Meifter bes Staats forgen nur wieber für sich. Schon ift bas Land; boch ach! Faustinen find' ich nicht wieber.

Das ift Italien nicht mehr, bas ich mit Schmerzen . verfles.

5

In ber Gonbel lag ich geftredt und fuhr burch bie Soiffe,

Die in dem großen Canal, viele bofteachtete, stehn. Manderlei Baare finbest du da für mandes Bodürfnis, Weizen, Wein und Gemüs, Scheite, wie leichtes Gesträuch.

Pfeilschnen brangen wir burch; ba traf ein verlorener Eorbeer

Derb mir bie Wangen. Ich rief: Daphne, verlepeft bu mich?

Lofen erwartet" ich eber! Die Nymphe lifpelte lächelnb: Dichter flind ben nicht fcmer. Leicht ist bie Strafe. Rur au!

Seh' ich ben Pilgrim, fo tann ich mich nie ber Ahranen enthalten.

D, wie befeliget uns Menfchen ein falfder Begriff!

7

Eine Liebe hatt' ich, sie war mir lieber als alles! Aber ich hab' sie nicht mehr! Schweig', unb ertrag' ben Werlust!

Q.

Diefe Gonbel vergleich ich ber fanft einschaufelnben Biege, Und bas Raftden barauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so! Zwischen ber Wieg' und dem Sarg wir schwanten und schweben

Anf bem großen Canal forglos burd's Leben babin.

•

Feperlich febn wir neben bem Doge ben Runcius geben; Sie begraben ben Herrn, einer verstegelt ben Stein. Basber Doge sich bentt, ich weiß es nicht; aber ber Unbre Lächelt über ben Ernst biefes Gepranges gewiß.

40

Barum treibt fich bas Bolf fo, und fcreit? Es will fic

Rinber zeugen, und bie nabren, fo gut es vermag. Merre bir, Reifenber, das, und thue zu hause besgleichen! Weiter bringt es tein Mensch, stell er sich, wie er auch wis.

Wie fie Klingeln, die Pfaffen! Wie angelegen fie's machen, Daß man tomme, nur ja plappre, wie gestern so heut! Scheltet mir nicht die Pfassen; sie tennen des Menschen Bedürfniß!

Denn wie ift er begladt, plappett er morgen wie heut!

12

Mage der Schwarmer fich Schüler, wie Sand am ... Meere — der Sand ist Sand, die Verle sen mein, du, o vernäuftiger Freund!

48.

Sas den fproffenden Riee mit weichlichen Tagen im Frahling,

Und die Bolle bes Lamms taften mit gartlicher Sand; Sas voll Blathen zu fehn die neulebendigen Zweige, Dann das granende Laud locken mit febnendem Blick.

Aber faber, mit Blumen bem Bufen ber Schaferin

Und bies vietfache Glad last mich entbehren ber Dav.

4 4

Diefem Ambos vergleich' ich bas Land, ben hammer bem Berricher;

Und dem Bolte bas Blech, bas in der Mitte fich erummt. Webe dem armen Blech! wenn nur willfürliche Schläge Ungewiß treffen, und wie fertig der Reffel erscheint.

Capitler mach i fich ber SchWarmer genus, und rühret tie Menae.

Brunt ben vernanftige Maine eingelne Liebenbe gabin Bunberthätige Bither find meift nur folechte Gemählbe: Berto bed Geift's und ber Aunft find für ben Miel nicht ba.

16.

Matte jum Semticher fichber, ber feinen Bortheil verftehet: Dady wir judifiten und ben, ben fichenefentere vorfteht.

17.

Noth lehrtbeten, man fagt's; will einer es lernen, er geb Rach Italien! Nothifindet der Frembe gewis.

. .

Welch ein heftig Gebrange nach biefem Laben! Wie emfig Bagt man, empfangt man bas Gelb, reicht man bie Waare babin!

Schnupftabat wird hier vertauft. Das beißt fich felber ertennen!

Diesmurz holt fic bas Bolt, ohne Berorbnung und Argt.

. . .

Ieber Eble Benedige tanne Doge werben; bas macht ihn Steld als Knaben fo fein, eigen, bedächtig und feolg. Davum find die Bolaten fo zere im tatholifden Welfalland; Donn and beunfelbigen Beig welhelden Peleften ben Sott.

Ruhig am Arsenal stehn zwen altgrichtsche Lowen; Rein wird neben dem Paar Pforte, wie Thurm und Canal.

Rame die Mutter ber Gotter herab, es schmiegten sich beibe Bor den Bagen, und sie freute sich ihres Gespanns. Aber nun ruhen sie traurig; ber neue gestägelte Kater Schuurrt überall, und ihn nennet Benedig Vatron.

## 21.

Emfig wallet ber Pilger! Und wirb er ben Seiligen finben?

Soren und feben ben Mann, welcher bie Bunber gethan?

Nein, es führte die Zeit ihn finweg: bu finbest nur Refte, Seinen Schäbel, ein Paar feiner Gebeine verwahrt. Pilgrime sind wir Alle, die wir Italien suchen; Nur ein gerftreutes Gebein ehren wir glaubig und frob.

### 22.

Jupiter Pluvins, heuterfcheinft bu ein freundlicher Damon; Denn ein vielfach Gefchent gibft bu in Ginem Moment: Gibft Benebig zu trinfen, bem Lande grünenbes Baches

Manches Meine Gebicht gibft bu bem Buchelchen hier.

#### QK.

Gieße nur, trante nur fort die rothbemanteiten Frofche Baffre basburftenbe Lant, daß es uns Broccoli fchict. Goethe's Berte. I. Bb. 23 Dur burdmuff're mir nicht bieg Buchtein; es fen mir ein Eldfchen

Reinen Uraes, und Dunfch mache, fich jeber nach Luft

0.6

Sanch Ishannes im Roth heißt jene Atrche; Benedig Monn' ich mit boppeltem Recht heute Sanct Marcus im Roth.

25.

Haft bu Bajá gefehn, fo teutift bu bas Meer und bie Fifche, Hier ift Benedig; bu tennft nun auch dem Binbs und ben Frofch.

26.

Schlafft bu noch immer? Rur ftill, und laß mich ruben; erwach ich,

Rinn, was foll ich bem bier? Breit ift bas Bette.

Ift überall ja doch Sardinien, wo man allein schläft; Libur, Freund, überall, wo bich die Liebliche weckt.

27.

Alle Renn. fig migeler min oft. ich meine bie Musfen; Doch ich achter-ed nicht, habte bad Michaen im Schood. Nun verließ ich meine Liefechen; mich haben die Wenfen verlaffen.

Unbich ichielte verwirrt, fuchte nach Meffer und Strict. Doch von Gottern ift voll ber Dlomp; bu tamft mich ju reibens.

Langemoile! bu bif Matter ber Mafen gegraffe s

Weld ein Madhen ich wansche zu haben? Ihr fragt mich. Ich hab' fie.

Wie ich fie muniche, bas heißt, buntt mich, mit Be-

An bem Meere ging ich, und fuchte mir Mufcheln. In einer

Fand ich ein **Penicheng: es** bleibt nun mir am Herzen verwahnn

## 29:

Bieles hab' ich versucht, gezeichnet, in Aupfer gestochen, Det gemahlt, in Thon hab' ich auch manches gebruckt, Undeständig jedoch, und nichts gelernt noch geseistet;. Nur ein einzig Talent bracht' ich der Meisterschaft nah: Deutsch zu schreiben. Und so verderb' ich unglicksicher Dichter

In bem folechteften Ctoff ledfer nun Leben unb Runft.

### 54. .

Schone Rinder tragt ihr; und fieht mit verbedten Ge-

Bettell: bas beißt, mir Macht reben ans mannliche Sters.

Ime wanfer fic ein Andogen; wie ihr bas Dutfilge geiget.

Umb ein Liebthen, wie man's unter bem Schreier fich bentt.

## 51

Das ift dein eigenes Rind nicht, worauf du bettelft, und rabrit mich!

D, wie rabrt mich erft bie, bie mir mein eigenes brinat!

52.

Barum lecift du bein Maulchen, indem bu mir eilig begegneft?

Bobl, bein Bangelden fagt mir, wie gefprachig es fev.

35.

Sammtlice Ranfte lernt und treibet ber Deutsche; ju jeber Beigt er ein schones Talent, wenn er fie ernftlich ergreift.

Eine Runft nur treibt er, und will fie nicht lernen, bie Dichtfunft.

Darum pfuscht er auch fo; Freunde, wir haben's erlebt.

# 54. a)

Oft erflart ihr euch als Freunde bes Dichtere, ihr Gbtter! Gebt ihm auch, mas er bebarf! Dafiges braucht er, boch viel:

Erfilich freundliche Wohnung, dann leiblich ju effen, zu trinfen

Gut; ter Deutsche versteht fic auf ben Rettar, wie ihr. Dann geziemenbe Rleibung und Freunde, vertraulich gu fowagen;

Dann ein Liebchen des Nachts, das ihn von herzen begehrt.

Diefe fanf naturliden Dinge verlang' id vot allem.
Gebet mir ferner baju Sprachen, die alten und neu'n,
Daß ich der Boller Gewerb' und ihre Gefchichten vernehme;
Gebt mir ein reines Gefahl, was fie in Ranften gethan.
Unfehn gebt mir im Bolle, verschafft bei Machtigen Ginfluße
Dber was sonft noch bequem unter ben Menschen erfceint;

Gut - fcon bant'ich euch, Gotter; ihr habt ben gludslichften Menfchen

Chftens fertig : benn ihr gonntet bas Meifte mir fcon.

# 54. b)

Riein ift unter ben Furften Germaniens freilich ber meine; Rurz und fcmal ift fein Land, maßig nur, was er vermag.

Aber fo wende nach innen, fo wende nach außen die Rrafte Beder; da war's ein Fest, Deutscher mit Beutschen gu feyn.

Doch was priefest bu Ihn, ben Thaten und Berte ver-

Und bestochen erschien beine Berehrung vielleicht; Denn mir hat er gegeben, was Große felten gewähren, Reigung Muße, Bertraun, Felber und Carten und Saus.

Niemand braucht' ich zu banten als ihm, und Manches bedurft' ich,

Der ich mich auf ben Erwerb fchlecht, als ein Dichter verftand.

Hat. mich Eurapa, gelobl, was hat mir Suropa pegebon?
Digte! I. Ich habe, wie fower! meine Gebichte bezahlt.
Dentschlaud ahmtermich nach, und Frankreich mochte

Niemals hug, ein Kaifer nach mir, es hat fich tein Konig "Aben, mich beschmart, und Er war mir August und Macen.

45.

Eines Menschen Leben, was ift's? Doch Taufenbe ebnnen Weben aber ben Mann, was er und wie er's gethan. Weniger ift ein Gebicht, woch ebnnen es Taufend genteßen, Taufende tabeln. Wein Freund, lebe nur, bichte nur fort!

36.

Mabe wur ich geworden, mur immer Cemtistin zu fesen, Lerrliche Schafte den Aunft, wie sie Benedig bewahrt. Denn auch dieser Genuß wertangt Enholung und Munde; "Idach lebentigem Beig, such in die zu den Batchen bas Mantienin! da erfah ich in die zu den Batchen bas Urbild,

Bie fie Paul Bewonefe mit Bedern bem Brautigam fenhet,

Deffen Bafte, gotaufat, Baffer genießen fur Bein.

Bie, von ber tänftlichen Jand geschnigt, bas liebe Fisguren,

38.

"Refere nicht, fiebliches Rind, bie Beinchen finauf gu bem himmet;

Jupiter fieht bich, ber Schalf, und Ganymed ift beforgt.

59.

Wenbe bie Fußchen jum himmel nur ohne Gorge! Wir freden

Arme betend empor; aber nicht foulblos, wie bu.

40.

Sentway's neigo fich bein Balethen. Ift bas ein Bunber?

Dft bich Gange; bu biff leicht, nur bem Salfechen gu

Wir Mt fie gar nicht zuwiber die schiefe Stellung bes Abofchens;

Unter iconerer Baft beugte fein Raden fich je.

So verwirret mit bumpf willturlich verwebten Gestalten, Sollisch und trube gesinnt, Breughel ben schwantenben Blick;

Co gerruttet auch Durer mit apotalyptischen Bilbern, Menschen und Grillen zugleich, unser gefundes Gehirn; Co erreget ein Dichter, von Sphinzen, Sirenen, Censtauren

Singend mit Macht Reugter in dem verwunderten Ohr; So beweget ein Traum ben Sorglichen, wenn erzu greifen, Borwarts glaubet zu gebn, alles veränderlich schwebt: So verwirrt und Bettine, die holben Glieber verwechselnd; Doch erfreut sie und gleich, wenn sie die Sohlen betritt.

#### 42.

Gern überfcpreit' ich bie Grange, mit breiter Kreibe gezogen.

Macht fie Bottegha, das Kind, brangt fie mich artig

### 13.

"Ach! mit biefen Geelen, was macht er? Jefus Maria! "Bunbelchen Wasche find bas, wie man zum Brunnen fie trägt.

"Wahrlich, sie fällt! Ich halt' es nicht aus! Komm, gehn wir! Wie zierlich!

"Gieb nur, wie fieht fie, wie leicht! Alles mit Lacheln und Luft!" Altes Weib, bu bewunderft mit Recht Bettinen! bu foeinft mir

Sunger zu werben und schon, da bich mein Liebling erfreut.

44.

Alles feh' ich fo gerne von bir; boch feh' ich am liebsten, Benn ber Bater behend über bich felber bich wirft, Du bich im Schwung überschlicht und, nach bem tobts lichen Sprunge,

Bieber fteheft und laufft, eben ob nichts mar' gefchehn.

#### 45.

Soon entrunzelt fich jebes Gesicht; die Furgen ber Mabe, Sorgen und Armuth fliebn, Gladliche glaubt man ju febn.

Dir erweicht fich ber Schiffer, und elopft bir ble Bange; ber Sectel

Thut fich bir targlich zwar, aber er thut fich doch auf, Und ber Bewohner Benedigs entfaltet ben Mantel, und reicht bir,

Eben als fiehteft bu laut bei ben Mirateln Antons, Bei bes Gerrn fügf Bunben, bem Gergen ber feligsten Jungfrau,

Bei der feurigen Qual, welche bie Seelen burchfegt. Jeber tleine Anabe, der Schiffer, ber Sote, der Bettler Drangt fich, und freut fich bei dir, daß er ein Aindiff, wie bie.

Dichten ist ein Mitig Metter; nur ich find' es theuer:
"Bie bieß! Bachtein mir wächf't, gehn die Bechinen
mir fort.

47.

"Beld ein Wahnsinn ergriff bich Mußigen? Saltft bu nicht inne?

Bird bieg Mabchen ein Buch? Stimme was Rlugeres an!"

Wartet, ich finge die Könige balb, die Großen ber Erbe, Wenn ich ihr Handwert einst beffer begreife, wie jest. Doch Bettinen sing' ich indeß; benn Gautter und Dichter Sind gar nahe verwandt, suchen und finden sich gern.

48.

Bode, jur Linten mir euch! fo ordnet tunftig ber Richter . Und ihr Schafchen, ihr follt euchig gur Rechten mir ftebn!

Bohl! Dech eines ift noch, von ihm gu hoffen; bann foat er:

Gepb, Benunftige, mir grab' gegenüber geftellt:

NAB.

"Wist ihr, wie ich gewiß zu hunderten euch Epigramine Fertige? Fabret mich nur weit von ber Liebsten hinweg!

AAO.

Mills Lieifeites Notiftet, feimaren niv: intriet, gurebber; Billfür fuches buch nur Jeber am Ende für fich. Billft bur Bete befrein , fo wog' es Bielen gurbienen.
. Wiegeftiprlich dab fep ! willft bur es wiffen ? "Der frich's !

54.

Rbnige wollen bas Gute, die Demagogen beggleichen, Sagt man; boch irren fie fich: Menfchen, ach, find fie, wie wir.

Mie gelingtes ber Menge, für fich ju wollen; wir wiffen's: Doch wer verftehet, für uns Alle ju wollen; Er zeig's.

52.

Leglichen Schwarmer fofight mir an's Krenz im breps flieften Rabre:

a. Beinet er mar einmal-bie Molt, aufrischer Betrogne ber Schelm.

55.

"Frantreiths trautig Gefcoar, bie Großen mogen's bes 'benten;

Aber bebenten farmahr follen es Kleine noch mehr. Eroße gingen zu Erunde: boch wer beschätzte bie Menge Begen bie Menge? Da war Menge ber Menge Lyrann.

E L

Tolle Zeiten hab' ich erlebt, und hab' nicht ermangelt, Gelbst auch thöricht zu fenn, wie es die Zeit mir gebot.

55.

Sage, thun wir nicht recht? Wir muffen ben Phbet bes wiegen.

Sieh nur, wie ungestichidt, fieh nur, wie wilb er fich :: nur, wie wilb er fich

Ungefchieft und wild find alle roben Betrognen; Gepb nur redlich, und fo führt ihn jum Menfchlichen an.

56.

Fürsten pragen so oft auf taum verfilbertes Rupfer Ihr bebeutenbes Bilb, lange betriegt fich bas Bole. Schwarmer pragen ben Stempel bes Geift's auf Lagen und Unfinn;

Bem ber Probierftein fehlt balt fie für rebliches Golb.

57.

Jeve Menschen sind toll, so sagt ihr von heftigen Sprechern, Die wir in Frantreich saut hören auf Straften und Maret.

Mir auch icheinen fie toll; boch rebet ein Loller in Freiheit Beife Spruche, wenn, ach! Weisheit in Stlaven verstummt.

58.

Lange haben bie Großen ber Franzen Sprache gefprochen, Salb nur geachtet ben Mann, bem fie vom Munbe nicht fios.

Mun tallt alles Bolt entjadt bie Sprace: ber Franken. Barnet, Machtige. nicht! Bas ihr verlangtet, gefchiebt.

59.

"Sepb boch nicht so frech, Epigramme!" Warum nicht? Wir find nur Ueberschriften; ble Welt hat die Capitel des Buchs. -60.

Bie bem hoben Apoftel ein Auch von Thiere gezeigt warb, Rein und unrein, zeigt, Lieber, bas Buchein fich bir.

61.

Ein Epigramm, ob wohl es gut fen? Rannft bu's ents fcheiben?

Beiß man doch eben nicht ftets, was er fich bachte, ber Schalf.

62.

Um fo gemeiner es ift, und naher dem Neibe, ber Diss gunft;

Um fo eber begreifft in bas Gebichtchen gewiß.

65.

Chloe fowbret, fie liebt mich; ich glaub's nicht. Aber. fle liebt bich!

Sagt mir ein Renner. Schon gut; glaubt' ich's, ba war' es vorvei.

64.

Niemand liebst bu, und mich, Philarchoe, liebst bu fo beftig.

Ift benn fein anberer Weg, mich zu bezwingen, alf ber ?

65.

Ift benn'se groß bas Geheimniß, was Gott und ber Mensch und bie Welt fen?

Mein! Dod niemand bort's gerne; ba bleibt es gebeim.

Bieles tanu ich getingen: Die meiffen besthwertichen. Dinge

Dulb' ich mit rubigem Muth, wie es ein Gott mir gebeut.

Beaige find mir febod i wie Effe und Schlange zuwider; Biere: Rauch bes Abats, Banzen und Anoblauch und fr.

67.

Längst schon hatt' ich euch gern von jenen Thierchen gesprochen,

Die fo zierlich und ichnell fahren babit und baber, Schlangelden icheinen fie gleich, boch viergefüßet; fie laufen Rriechen und ichleichen, und leicht ich leppen bie Commange Gen fie nach.

Geht, hier find fie! und hier! Run find fie verfcwunben! Ma. find fie!

Wèlche Rine, welch Kraut nahm die Entstiebenden auf? Bollt ihr mir's tunstig erlauben, so nenn'ich die Thierchen Lacerten ;

Denneich brauche fie nochroft als gefieliges Bild.

68.

Wer Lacerten gefehn, ber fann fich bie zierlichen Mabchen Denten, bie über ben Plut fahren bahin und baher.
Geneti: und e beivenlich fint, und falbitus, fleiben und

idusik: und e beweg lich dindi diele und glokune. Perpen Cowanene

Und po manfcht bad Gemanbeinter ben eifenben beein.

Sigh, bler if fiel und hier! Berlievst on ficeinmal, for finish bur

Sie vergebend; fo balb tommt fie nicht wieber hervor. Wenn bu aber bie Wintel nicht fceuft, nicht Gefichem und Treppchen,

Bolg' ihr, mie fie, bich lockt, in die Spelimte binein!

69.

Bas Spelunke nun sep, verlangt ihr zu wissen ? Da wird ja

Kaft jum Lexiton bie epigrammatische Buch.

Duntele Daufer find's in engen Gafigen; gum: Reffee Fihrt bich bie Schone, und fie zeigt fich geschäftig, nicht bu.

70.

Bweb ber feinsten Laterten, fie bietten fich immer jufammen; Eine beinahe ju groß, eine beinahe ju flein.

Stebft du beibe gufammen, fo wird bie Bahl birunmöglich; Jebr befonbers, fie fchien einzig die fchanfte gut fenn.

74.

Seilige, Leuten sagt, mann, sie. wollten befgubend bem Gluben

Und ber Sanderin mahl. Geht's min boderben auch fo.

79.

Bur' ich ein bausniches Weit, und flatte, was ich bebarfte, Treu fenn wollt' ich und froh, bergen und tuffen ben-Mann. So fang, unter anbern gemeinen Liebern, ein Dirnchen Mir in Benebig, und nie bort' ich ein frommer Gebet.

75

Bunbern tann es mich nicht, bag Menschen die Szunde fo lieben;

Denn ein erbarmlicher Schuft ift, wie ber Menfc, fo ber hund.

78

Frech wohl bin ich geworben; es ift fein Bunber. Ihr Gbiter.

Bist, und wist nicht allein, daß ich auch fromm bin und treu.

75.

Saft bu nicht gute Gefellichaft gefehn? Es zeigt und bein Buchein

Faft nur Gautler und Bolt, ja was noch niebriger ift. Gute Gefelichaft hab' ich gefehn, mannennt fie bie gute, Wenn fie jum kleinften Gebicht feine Gelegenheit gibt.

76.

Bas mit mir bas Schickal gewollt? Es ware verwegen, Daszu fragen; benn meift will es mit vielen nicht viel. Einen Dichter zu bilben, die Absicht war' ihm gelungen, Satte die Sprache fich nicht unüberwindlich gezeigt.

77.

Mit Botanitgibst bu bich ab? mit Optil? Was thust bu? Ift es nicht schbnrer Gewinn, rubren ein zärtliches Gerz? Ach! bie gartlichen herzen! Ein Pfufcher vermag fie gur rubren;

Gep es mein einziges Glud, bich ju berühren, Natur!

78.

Beiß hat Newton gemant and allen Farben. Gar Manches Dat en euchweiß gemant, bad ihr ein Gleulum glaubt.

29.

Muse eretart Ach wohl," fo fagt mir ein Schüler, 3, aus jenen

Theorien, die uns weistich der Meister gelehrt." Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert, Past ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.

80.

Wenn auf beschwertichen Reifen ein Gungling gut Liebe ften fich windet,

Sab' er bieg Buchlein; colft reigend und trofilichjugleich. Und erwartet bereinft ein Mabchen den Liebsten, sie halte Diefes Buchlein, und nur, tommt er, fo werfe fie's weg.

81.

Gleich ben Binten bes Mabchens, bes eilenben, welche verftoblen

Im Borbeigehn nur freundlich mir ftreifet den Arm, Go vergonnt, ihr Mnfen; bem Neisenden fleine Gedichte: D, befaltet bem Freund größere Ganft noch fevor! Goette's Barte. I. Bb.

Wenn, in Bolfen und Dunfte verhult, die Sonne nur trube

Stunden sendet, wie fill mandeln die Pfade wir fort! Dranget Regen den Wandrer, wie ift uns bes landlichen Daces

Schirm willfommen! Bie fanft ruht fich's in fiurmi-

Aber die Gottin tehret gurud! Schnell icheuche die Nebel Bon ber Stirne hinweg! Gleiche ber Mutter Natur!

85.

Willft bu mit reinem Gefühl ber Liebe Freuden genießen, D, lag Frechheit und Ernst ferne vom Herzen bir fepie.

Die will Amorn verjagen, und ber gebentt ihn gu feffeln; Beiben bas Gegentheil lächelt ber ichelmifche Gott.

R 5 . .

Striicer Morpheus, umfonft bewegft bu bie lieblicher Mobne:

Bleibt bas Auge boch wach, wenn mir es Amor nicht folieft.

85.

Liebe fioheft du ein, und Begier; ich fühl'es, und brenne Liebenswürdige, nun fibe Bertrauen mir ein!

٠.

Sa! ich tenne bic, Amor, fo gut ale einer! Da vringft bu Deine Fadel, und fie leuchtet im Duntelguns vor. Aber bu führeft und balb verworrene Pfade; wir brauchten Deine Fadel erft recht, ach! und bie falfche erlifcht.

87.

Eine einzige Racht an beinem Gerzen! — Das anbre Gibt fic. Es trennet uns noch Amor im Nebel und Nacht.

Ia, ich erlebe ben Morgen, an bem Aurora bie Freunde-Bufen an Bufen belaufcht, Phobbus, ber fruhe, sie weckt.

88.

Aft es bir Ernft, fo jaubre nun langer nicht; mache michglactich! ,

Bollteft bu fcergen ? Es fep, Liebchen, bes Scherges.

89.

Dağich fcweige, verbrießt bich? Was foll ich reben? Du merteft

Auf ber Seufzer, bes Blice leife Berebfamteit nicht. Gine Gottin vermag ber Lippe Siegel zu lofen ;

Rur Aurora, fie wedt einst bir am Bufen mich auf. Ja, bann tone mein Lymnus ben fruhen Gottern ents gegen,

Bie bas Memnonifce Bilb lieblich Geheimniffe fang.

"Beig bein luftiges Spiell Bestwinder damiSaden offie

... Wie boir ber Malth entplot, reilig? fic mbiete: hetwart! Seht, ifo fablut sich mein Gerg dalb biolon Schlein; ebalb fener

Bujumerfen ; boch gleich febrt es im Fluge gurad.

..94.

D, wie achtet ich fonft auf alle Zeiten des Jahres; "Gingte ben commenden Leng, februr bem Hetofie mig nach!

Aber nun ift nicht Sommer noch Winter, feit mich Be-

"Clubes" Fireig Bepeter) sweiger Fraging Aichteacht.

# 92.

Sage, wie lebft bu? Ich lebe! und waren bunbert unb bunbert

Inhre dem Menfchen gegonnt, wünscht' ich mir mor-'nen, wie Vent.

95.

Steine wie folle ich ench banfen i Shre habe Univ alle eine gegebene

Was der Mensch fich serfieht; nur in der Regel sat

In ber Dammrung bes Morgens ben bochften Gipfel erflimmen.

Erube ben Boten bes Tags grußen, bich, freundlichen Stern!

Ungehnliche die Wierenber Himmels fürstimiermantene. Wonne best **Lidnolings** wie oft loctest du Nachts mich herenstl:

Run ericeing ihreming Boten dos Tagen tim bluten.

Meinen. Catiniagon, mich istelli-fament min die Sonne b gu früh.

95. .

Du erftauneft, und gejoff mir bas Meer; es fceinet gu brennen.

Bie bewegs fich bie Fluth fammend um's nachtliche Soiff!

Mich vermunbert es nicht, bas Meer gebar Approbiten, Und entsprang nicht aus ihr und eine Famme, ber Sons

96

Glangen fab ich das Meer, und blinten bieliebliche Welle; Frifch, mit gunfligem Wind zogen die Segel dabin. Reine Cebufucht fühlte mein herz; es wendeteruchwarts, Rachidem: Sones bes Extres, ball fich der fommente

Subwarts liegen ber Schatze wie viell Doch einer im Porben

Biebt, ein großer Magnet, unwiberftehlich gurud.

97.

Ach! mein Mabden verreift! Sie fleigt zu Schiffe! - Mein Ronig,

Meolus! mantiger Furft! halte bie Eturme jurad! Thorichter! ruft mir ber Gett: befürchte nicht wutthente Sturme:

Barchte ben Sauch wenn fanft Amor bie Flagel bewegt!

98.

Arm und fleiberlos war, als ich sie geworben, das Mähchen;

Damale gefiel fie mir nadt, wie fie mir jest noch gefällt.

99,

Oftmale hab' ich geirrt, und habe mich wieber gefunden, Aber gludlicher nie; nun ift bieß Mabchen mein Gluc! Ift auch biefes ein Irrthum, fo schont mich, ihr kluge ren Gbtter,

Und benehmt mir ihn erft bruben am talten Geftab.

100.

Araurig, Mibas, war bein Gefciel in bebenben Sanben Fahltest bu, hungriger Greis, fcwere verwandelte Roft Mir, im abuilchen Fall, geht's lust'ger; benn was ich berühre,

Wird mir unter ber hand gleich ein behendes Gebicht. hotbe Mufen, ich firaube inich nicht; nur baf ihr mein Liebchen,

Drud' ich es fest an ble Bruft, nicht mir gum Mabrs chen verkebrt.

### 101.

Na, mein Sals ift ein wenig geschwollen! fo fagte bie Befte

Mengfilich. — Stille, incin Rind! fill! und vernefime

Dich hat die Sand der Benus berührt; fie dentet dir leife, Daß fie bas Rorperchen balb, ach! unaufhaltsam verftellt.

Balb verbirbt fie bie ichtante Geftalt, bie zierlichen Braftoen.

Mee fowillt nun; es pagt nirgenbe bas neufte Gewand. Gey nur rubig! es beutet bie fallenbe Bluthe bem Gartner.

Daß bie liebliche Frucht fcwellend im Gerbfte gebeiht.

### 102.

Wonniglich ift's, bie Geliebte verlangend im Arme gut halten,

Wenn ihr flopfenbes Serg Liebe guerft bir gefteht. Wonniglider, bas Poden bes Neulebendigen fühlen. Das in bem liebliden Schoos immer fich nahrend bewegt. **Chipon versione**t edibie: **Christinge** ben-rasionen: Speand 3 edi Florfet

Ungebrieberfcenem, feint fic nach humilichen Liche. Herre nach werige Aspel Auf allen Pfeben beitelsbens Führen die Horen, dich Atreng, wie es das Schiefal gebente.

Wiberfahre bien mas-bierauch will, bu wachsender Liebling —

Liebe bilbete bich; werde bir Liebe gu Theil!

105.

Und so tanbett' ich mir, von allen Freunden geschieden, In der neptunischen Stadt Tage wie Stunden hinweg. Alles, was icherfuhr, ich würzt'es nit süßer Exinn'rung, Würzt'es mit Loffnung; sie sind lieblichte Würzen ber Welt.

# Weiffagungen bes Bafis.

Celtfam ift Propheten Lied; Doppeit feltfam, was geschieht

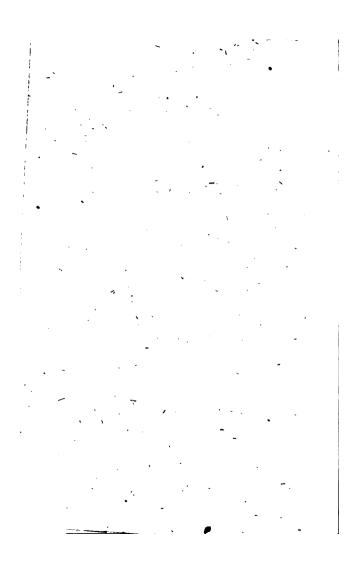

Bahnsinn ruft man bem Calchas, und Wahnsinn ruft man Cassandren,

**B**er fann horen bas Morgen und Uebermorgen? Nicht Giner!

Denn was gestern und eh'gestern gesprochen — wer bart's?

2.

Lang und schmal ift ein Weg. Sobald bu ihn geheft, fo wird er

Breiter; aber bu giehft Schlangengeminde bir nach. Bift bu an's Enbe gefommen, fo werbe ber fcredliche . Rnoten

Dir gur Blume, und bu gib fie bem Gangen bahin.

**T**.

Richt jutunftiges nur verfündet Batis; auch jest noch Sta verborgenes zeigt er, als ein Aundiger, an. Banfchelruthen find hier, fie zeigen am Stamm nicht bie Schäte;

Mur in ber fühlenben Sand regt fic bas magifce Reis.

k.

Benn fich ber hals bes Schwanes vertarzt und, mit Menichengesichte,

Sich ber prophetische Gaft aber ben Spiegel bestrebt; Last ben filbernen Schleier bie Schone bem Rachen entfallen,

Bieben bem ichwimmenben gleich golbene Strome fich nach.

Κ.

Amene feh' ich! ben Großen! ich feht ben Größenn! Diebeiben

Reiben, mit feinblicher Araft, einex ben anbern fich auf. Lier ift Telfen und Land, und bort find Felfen und Bellen! Welcher ber Großere fen, rebet bie Parze nur aus.

R.

Remmes ein wandermer- Fapft, auf talten Stierenge. follafen,

Sthings Cives ben Arang. fills verflechend umrifm; Dann, væftammen ide Lunder: es wich ein Criev ihn weden,

Und eini thatiges : Dolt-freut fichibes nauen Wefchits.

7.

Steben::gehm-verhallt, unb fieben mit officen Safichen. Jene fluchteb bas:Bolt; fürchten die Wopfen, beriffent. Mer die anbern find's, die Wernäthen!: von Seinem ensforschet;

Denn-ihr eigen: Geficht hivget all Mintet ben: Chall.

Gestern war es noch nicht, und weber heute noch morgen Birb es, und jeber verspricht Nachbarn und Freunden es schon;

Ja, er ottfpeicht es ben' Jeinben. Go ebel gebn wir in's fieue

Saclum hinaber, and leer bleibet bie hand und ber Mand.

9.

Maufe laufen zufammen aufoffnem Martte; ber Banbrer 'Rommt, auf' bolgernem Jus, vierfach und flappernb Beran.

Griegen ble Lauben ber Sant in greichem Momente vorüber; Dunn ift, Lola, bas Glaer unter ber Erbe bir hold.

40.

Einfam fomudt. fich, 380, Naufe, mit Gold und Seibe bie ... Imngfrau;

Nicht vam Spiegel belehrt, fühlt fie bas fchierliche Reib. Eritt fie hervou, fo gleicht fie ber Magb; nun Einen wen Allen

Rennt fie; se zeiget fein Mug-ibe bas vollenbete Bilb.

44.

. Mu, word. Implicer Colloidy, abadined; (Abdonade Thirden, "Abdon'diferentio Banen. Bother and Midwa abade Siet. Einen feh' ich! Er fist und harfenirt der Berwähung; Mer derreißende Strom nimmt auch die Lieder hinweg.

### 12.

Machtig bift bu! gebilbet zugleich, und alles verneigt fich, Benn bu, mit herrlichem Bug, aber ben Martt bich bewegft.

Enblich ift er poruber. Da lifpelt fragend ein jeber: Bor benn Gerechtigteit auch in ber Lugenben Bug?

#### 4 5

Mauern feb' ich gestärzt, und Mauern feb' ich errichtet, Hier Gefangene, bort auch ber Gefangenen viel. Ift vielleicht nur die Welt ein großer Kerter? und frei ift Wohl ber Lolle, ber sich Ketten zu Kranzen erfies't.

#### 4 4.

Las mich ruben, ich schlafe. — "Ich aber wache," — Mit nichten! —

"Traumft bu?" — Ich werbe geliebt! — "Freilich, bu rebest im Traum." —

Bachenber, fage, mas haft bu? - "Da fieb nur alle bie Schape!" -

Seben foll ich? Ein Schat, wirb er mit Augen gefebn?

### . 45.

Soliffel liegen im Buche gerftreut, bas Rathfel gulbfen ; Denn fer prophetifche Geift ruft ben Berftanbigen anJene nenn' ich bie Magften, bie leicht fich vom Tage be-

Laffen; es bringt mohl ber Tag Rathfel und Lbfung

16.

Auch Bergangenes zeigt euch Batis; benn felbft bas Bergangne

Ruht, verblenbete Welt, oft als ein Rathfel vor bir.
Wer das Bergangene tennte, ber mußte das Kanftige;
beibes

Schflegt an heute fich rein, an ein Bollenbetes, an

1 7

Thun die himmel fich auf und regnen, so traufelt bas Baffer

Ueber Felfen und Gras, Mauern und Baume jugleich. Rehret die Sonne jurad, fo verdampfet vom Steine die Wohltbat:

Rur das Leventige falt Wabe ber Gotelimen feft.

18.

Sag', was sablft bu? — "Ich zahle, bamit ich bie Behne begreife,

Dann oin anbres Behn, Hungert und Taufend bernach.". Näher kommft bu baju, fobalb bu mir folgeft. — "Und wie benn?" —

Sage jur Bonne; fev Rebn! Dann find bie Laufende bein.

San du bie Welle gefeben, bie über bas Ufer einher foliug?

Siehe bie zwepte, fie tommt! rollet fich fprubenb foon aus!

Gleich erhebt fich die britte! Karwahr, bu erwartest vergebons,

Das die leste fich beut ruhig gu gafen bir legt.

190.

Miners, mbort-log gefellen i for benet bas, Madden 3. ben Awerten

Find' ich ebel und gut, aber er reiget mich nicht. Bare ber Dritte gewiß, fo mare mir biefer ber Liebste. Ach, bag ber Unbeftanb immer bas Liebstchfte bleibt!

1.

Biaß erscheinesthämmera und tobt dem Auge. Wie rufft bu, Muchaen inderen Araft, beiligestellebes anvor? "War" ich dem Auge vollendet, so tonntest du ruhig genießen:

Mur ber Mangel erhebt über bich felbft bich binweg."

22.

Broeymalifaret fic bas Guan; gutfft auf Gunt Blonden in's Braune,

'PRE bes Branne febran Michaelibiegen Ach zeigt.

Satt errathe das Rathfet! fo ift die andere Salffte Bollig bir gu Gebot, bag bu die erfte begwingft.

25.

Bas erfchridft bu ? -- "Sinweg, hinweg mit biefen Ges fvenftern!

Beigedie Blume mir doch; zeig' mir ein Menfchengesicht!"
Sa. min feh' ich bie Blumen; ich fehe ble Menfchenges
ficter. —

Aber ich febe bich nun felbft ale betrognes Gefpenft.

### 24.

Giner rollet baber; es fleben ruhig bie Neune: Rach vollendetem Lauf liegen ble Biere geftreckt. Jelben finden es schon, gewaltsam treffend zu wirken; Dennes vermag nur ein Gott Regel und Rugel zu fenn.

### 25.

Bie viel Aepfel verlangst bu file biefe Bluthen ? — "Ein Taufend:

Denn ber Bluthen find wohl Zwanzig ber Taufende hier. Und von Zwanzig nur Einen, bas find' ich bluig." — Du bist fcon

Gladlich, wenn bu bereinft Ginen von Taufend behaltft.

### 26.

Spric, wie werb' ich fie Sperlinge los? jo fagte ber Garner:

Und bie Raupen bagu, ferner bas Kafergeschiecht, Goethe's Berte. I. Bb. 25

Maulwurf, Erbfioh, Wefpe, die Barmer, das Teufels: gegüchte? —

"Laß fie nur Mue, To frift Giner ben Anberen auf."

27.

Rlingeln bor' ich : es find bie luftigen Schlittengelaute. Wie fich die Thorheit doch felbst in der Ratte noch rührt! "Rlingeln horft du? Mich baucht, es ift die eigene Rappe, Die sich am Dfen dir leif' um die Ohren bewegt."

28.

Seht ben Bogell er fliegt von einem Baume zum anbern, Nascht mit geschäftigem Pict unter ben Früchten umber. Frag' ihn, er plappert auch wohl, und wird bir offen verlichern,

Das er ber hehren Natur herrliche Tiefen erpictt.

29.

Eines tenn' ich verehrt, ja angebetet ju Kuße; Auf die Scheitet gestellt, wird es von jedem verstucht. Eines tenn' ich, und fost bedruckt es zufrieden die Lippe: Doch in dem zweyten Moment ist es der Abschen der Welt.

30.

Diefes ift es, bas Sochfte, ju gleicher Zeit bas Gemeinfte; Run bas Schönfte, fogleich auch bas Abschenlichste nun. Nur im Schlürfen genieße du bas, und tofte nicht tiefer : Unter dem reigenben Schaum finket bie Reige zu Grund. 31

Ein beweglicher Körper erfreut mich, ewig gewendet Erst nach Norden, und dann erst nach der Tlefe hinab. Doch ein andrer gefällt mir nicht so; er gehorchet den Winden

Und fein ganges Talent lof't fich in Bucklingen auf.

` 52.

Ewig wird er ench seyn ber Eine; ber sich in Biele Theilt, und Einer seboch, ewig ber Einzige bleibt. Findet in Einem bie Bielen, empfindet die Blele, wie Einen;

Und ihr habt ben Beginn, habet bas Enbe ber Runft.

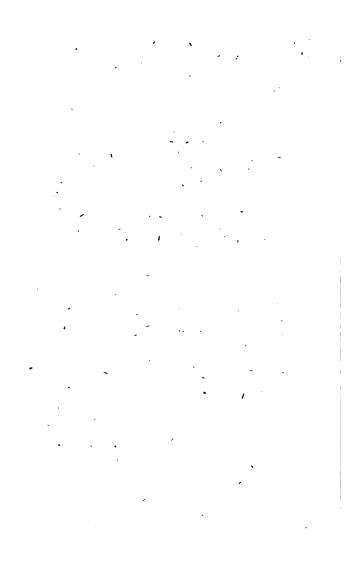

# Vier Jahreszeiten.

Alle Biere, mehr und minder, Reden wie die hubschen Kinder.

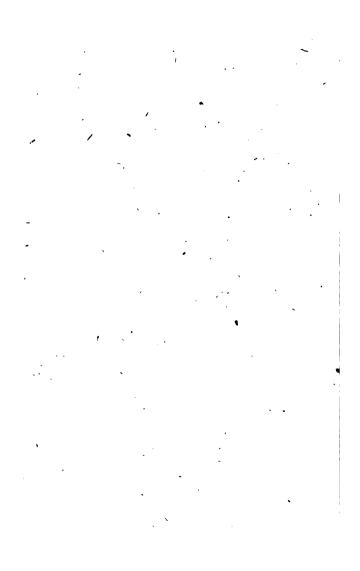

Muf, ihr Difticen, frifc! Ihr muntern lebenbigen Rnaben !

Reich ift Garten und Belb! Blumen gum Rrange berbei!

Reich ift an Blumen bie Flur; boch einige find nur bem Muge,

Unbre bem Bergen nur fcon; mable bir, Refer, nun felbft!

5.

Rofentnofpe, bu bift bem blabenben Dabden gewibmet, Die als die Berrlichfte fich, ale bie Befcheibenfte geigt.

Biele ber Beilden jufammen gefnupft, bas Strauschen erfcheinet

Erft ale Blume; bu bift, hausliches Mabchen, gemeint.

Eine fanut' ich, fie war wie die Lilie folant, und ihr Stolz war

Unfchuld; herrlicher hat Salomo feine gefehn.

6

Schon erhebt fich ber Agley, und fentt bas Ropfcen berunter.

Ift es Gefühl? ober ift's Muthwill? Ihr rathet es nicht.

7

Biele buftenbe Gloden, o hyacinthe, bewegft bu; Aber bie Gloden giebn, wie bie Gerüche, nicht an.

8.

Nachtviole, bich geht man am blenbenden Tage vorüber; Doch bei ber Nachtigas Schlag haucheft bu thfilichen Geift.

9.

Ambevofe, bu vagest hervor und ergösest im Freien; Aber bleibe von Laupt, bleibe von Lerzen mir fern?

£O.

Fern eretter ich ben Wohn; er gilet. Doch komme ich bir näher,

Mo! fo fe', ich gu bato, bal bu bie Rofe nur tagft.

Tulpen, ihr weldet gestholten von fentimentalischen Reimern:

Aber ein luftiger Ginn municht auch ein luftiges Blatt.

4 T.

Reffen, wie find ich ench fabr! Doch alle gleicht ihr einander, Unterfcheibet: ench faum, und im entfibeibe mich nicht.

45.

Prangt mit ben Farben Aurorens, Ranunteln, Tulpen und Aftern!

Bier ift ein buntles Blatt, bas euch an Dufte beschamt.

14.

Reine lott mich, Ranunteln, von euch, und feine bes gehr' ich;

Aber im Beete vermifcht fieht ench bas Muge mit Luft.

15.

Sagt! was fallet bas Bimmer mit Boblgerachen? Refeba, Farblos, ohne Geftalt, filles befcheibenes Rraut.

16.

Bierbe marft bu ber Garten; boch mo bu erfcheineft, ba fagft bu:

Ceres fireute mich felbft aus, mit ber golbenen Saat.

Deine liebliche Rleinheit, bein holbes Muge, fie jagen, Immer: Bergiß mein nicht! immer: Bergiß nur nicht mein !

48.

Sowanden dem inneren Auge die Bilber fammiticher Blumen,

Eleonore, bein Bilb brachte bas Lerz fich hervor.

# Sommer.

49.

Graufam erweifet fich Amor an mir! D, fpielet, ihr Dufen, Mit ben Schmerzen, bie er, fpielenb, im Bufen erregt!

20.

Manuscripte besig' ich, wie tein Belehrter noch Konig; Denn mein Liebchen, sie fcpreibt, was ich ihr bichs tete, mir.

### 21.

Bie im Binter die Saat nur langfam teimet, im Commer Lebhaft treibet und reift, fo war die Neigung ju dir.

22.

Immer war mir bas Felb und ber Balb, und ber Fels und bie Garten

Rur ein Raum, und bu machft fie, Geliebte, gum Drt.

23.

Raum und Beit, ich empfind' es, find blofe Formen bes Anschauns,

Da bas Edden mit bir, Liebden, unenblich mir fceint.

24

Sorge! fie fleiget mit bir ju Rof, fie fleiget ju Schiffe; Biel gubringlicher noch pactet fic Amor uns auf.

Reigung besiegen ift sower; gesellet fich aber Gewohnheit, Wurzelnb, aumählich zu ihr, unaberwindlich ift fie.

16.

Beine Carifrich porps, ja bremmal frinter einenber Lefe ? Bus pergliche Blatt, das die Geliebte mir friedlit,

¥¥.

Sie entgliet mich, und thufcet viellticht. D, Bichter und Ganger,

Mimen! Terntet ihr boch meiner Geliebten was ab!

QR.

Aue Frende des Dichters, ein gutes Gebicht zu erschaffen, Führte bas liebliche Rint, bas ihn begeisterte, mit.

29.

Ein Epigramm fen gu furg, mir etwas Gerglich's gu fagen? Bie, mein Geliebter, ift nicht farger ber bergliche Rus?

BO.

Rennft bu bas herrliche Gift ter unbefriedigten Liebe? Es verlentt und erquickt gebret am Mart und erneut's.

184.

Rennst bu bie herrliche Wirtung ber endlich befriedigten Riebe?

Rorper verbinbet fie fcon, wenn fie bie Geifter befreit.

Das ift die wahre Liebe, die immer und immer fich gleich bleibt,

Benn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles verfagt.

55.

Maes municht' ich zu haben; um mit ihralles zu theilen; Alles gab' ich bahin, war' sie, bie Einzige, mein.

24.

Rranten ein liebendes Serg, und foweigen muffen; ges

Ronnen bie Qualen nicht fepn, die Rhabamanth fich erfinnt.

35.

Warumbinich vergänglich, o Zeus? fo fragte dieSchöuheit. Macht' ich boch, sagte ber Gott, nur bas Bergängliche schön.

56.

Und die Liebe, die Blumen, der Thau und die Jugend vernahmen's :

Alle gingen fie weg, weinenb, von Jupiters Thron.

\$ 7.

Leben muß man und lieben; es enbet Leben und Liebe. Conitteft bu. Dange, bod nur beiben bie Faben gua gleich!

# Serbst.

58.

Früchte bringet bas Leben bem Mann; boch hangen fie felten Roth und luftig am Breig, wie uns ein Apfel begrüßt.

59.

Richtet ben herrichenden Stab auf Leben und handeln, und laffet

Amorn, bem lieblichen Gott, boch mit ber Dufe bas Spiel!

40

Lehret! Es ziemet euch wohl, auch wir verehren bie Sitte; Aber bie Mufe last nicht fich gebieten von euch.

44.

Rimm bem Prometheus bie Factel, beleb', o Dufe, bie Denfcen!

Mimm fle bemamer, und rafc quill'und beglade, wie er!

. 42.

Mile Schöpfung ift Werrter Ratur. Bon Jupiters Ehrone Burtt ber allmächtige Strahl, nahrt und erschüttert
... bie Welt.

Freunde, treibet nur alles mit Ernft und Liebe; bie Beiben

Stehen dem Deutschen fo fcon, ben, ach! fo Bietes entfteut.

44.

Kinder werfen ben Ball an die Wand, und fangen ihn wieder:

Aber ich lobe das Spiel, wirft mir der Freund ihn aurace.

45.

Immer ftrede jum Gangen, und fannft bu felber fein Ganges

Werben, als bienenbes Glieb folief' an ein Ganges bich an.

46.

Bar't ihr, Somarmer, im Stande, die Ideale zu faffen, D! fo verehrtet ihr auch, wie fich's gebahrt, die Natur.

47.

Wem zu glauben ift, reblicher Freund, bas tann ich bir fagen:

Glaube bem Leben; es lehrt beffer als Rebner und Buch.

48.

Alle Blathen maffen vergebn, daß Früchte begluden; Bluthen und Frucht jugleich gebet ihr Mufen affein.

50

Schabliche Bahrheit, ich ziehe fie vor bem nüglichen Irrthum.

Bahrheit beilet ben Schmerz, ben fie vielleicht uns erregt.

51.

Schabet ein Trrthum wohl? Nicht immer! aber bas Tren Immer fcabet's. Bic febr, fieht man am Ende bes Wegs.

52.

Brembe Rinder, wir lieben fie nie fo fehr ale bie eignen; Irrthum, bas eigene Rind, ift uns bem Bergen fo nab.

55.

Irrthum verläßt uns nie; boch ziehet ein höher Bedürfnis Immer den firedenden Gehft leife zur Wuhrheit hinan.

54.

Gleich fen Keiner dem Anbern; boch gleich fen Leber bem Sochffen.

Die bas ju machen? Es fen feber vollendet in fich.

564

Barum will fich Gefahmat und Genie fo fellen vereinen? Sener fürchtet die Rraft; diefes verachtet den Banm. Fortzupffangen die Welt find alle vernünft'gen Discurfe Unvermögend; durch fie kommt auch kein Kunstwerk hervor-

57.

Belden Lefer ich muniche? den unbefangenften, ber mich, Sich und die Belt vergift, und in bem Buche nur lebt.

58.

Diefer ift mir ber Freund, ber mit mir Sterbenbem wanbelt:

Rab't er jum Sipen mich ein, fteht' ich für heute mich weg.

59.

Wie betlag' ich es tief. daß diese herrliche Seele, Werth, mit jum Zwecke zu gehn, mich nur als Mits tel begreift!

60.

Preise dem Rinde bie Puppen, wofür es begierig bie Grofchen

hinwirft; mahrlich bu wirst Kramern und Kinbern ein Bott.

:

ď

ď

64.

Bie verfährt bie Natur, um Hobes und Riebres im Menfeten

Am nembleden ? Sie ftellt Gibelfeit zwischen hineln. Goethe's Merte. I. Bb. 26

Auf bas empfindfame Bolf hab' ich nie was gehalten; es werden,

Rommt bie Gelegenheit, nur fchlechte Gefellen baraus.

63.

Franzthum brangt in diesen verworrenen Tagen, wie ehmals Lutherthum es gethan, rubige Bilbung gurad.

a i

Bo Partepen entftehn, balt jeber fich haben und bruben; Biele Jahre vergehn, eh' fie ble Mitte vereint.

65.

"Jene machen Parten; welch unerlaubtes Beginnen! Aber unfre Parten, freilich, verfleht fich von felbft."

66.

Billst du, mein Sohn, frei bleiben, so lerne was Rechtes, und halte

Dich genigfam, und nie blide nach oben binauf!

67.

Wer ift ber eblere Mann in jebem Stande ? Der ftets fich Reiget jum Gleichgewicht, was er auch habe porant.

Bift ihr, wie auch ber Kleine was ift? Er mache bas Rleine

Recht; ber Große begehrt juft fo bas Große gu thun.

69.

Bas ift heilig? Das ist's, was viele Geelen zusammen Bindet; band' es auch nur leicht, wie die Binse ben Kranz.

70.

Bas ift das heiligfte? Das was heut und ewig bie Geifter Liefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.

71.

Wer ift bas warbigste Glieb bes Staats? Ein wackerer Barger; Unter jeglicher Form bleibt er ber ebelste Stoff.

72.

Ber ift benn wirtlich ein Gurft? Ich hab'es immer gefthen, Der nur ift wirtlich garft, ber es vermochte gu fenn.

73.

Achtet bie Einficht oben, der gute Bille von unten, Sahrt fogleich bie Gewalt, ober fie enbet ben Streit.

7 A.

Republien hab' ich gefeben, und bas ift die befte, Die bem-regierenben Theil Kaften, nicht Bortheil, gewährt.

75.

Bath, es tenne nur Jeber ben eigenen, gonne bem Unbern Soinen Bortibet, fo ift erolger Friede nemmet.

76.

Reiner beideibet fich gern mit bem Theile, ber ihm gebuhret, lind fo habt ihr ben Stoff immer und ewig jum Rrieg.

19.

Bwegerlei Arten gibt es, bie treffenbe Bafrheit gu fagen : Deffentlich immer bem Bolf, immer bem Fürsten ges beim.

78.

Wenn bu laut ben Einzelmen schiltst, er wird fich verstocken, Wie fich die Menge verstockt, werm bu im Cangen fie lobst.

79.

Dubift Abnig und Ritter und fannft befehlen und ftreiten: Aber gu jebem Bertrag rufe ben Kangler berbei.

..

Ring und thatig und fest, befannt mit allem, nach voter Und nach unten gewandt, fen er Minister und bleib's.

Belden hofmann ich ehre? Den Marften und feinften! Das Unbre,

Bas er noch fonft befut, tommt ihm als Menfchen gu gut.

R 9..

Db bu ber Ringfte feuft : baran ift wenig gelegen;' Aber ber Bieberfte fen, fo wie bei Rathe, ju Saus.

88.

Db bu machft, bas tummert uns nicht, wofern bu nur fingeft.

Singe, Bachter, bein Lieb fclafenb, wie Degrere thun.

.84.

Dießmalftreufibu, o Gerbft, nur leichte weltenbe Blatter; Gib mir ein anbermal fcwellenbe Fracte bafar.

## Winter.

85.

Wasser ift Körper und Boden der Fluß. Das neuste Theater Thut in der Sonne Glanz zwischen den Ufern sich auf.

86.

Bahrlich, es scheint nur ein Traum! Bebeutenbe Bilber bes Lebens Schweben, lieblich und ernft, über bie Fläche babin.

27.

Eingefroren faben wir fo Jahrhunderte flarren, Menschengefahl und Bernunft folich nur verborgen am Grund.

88.

Mur bie Midme bestimmt bie treifenben Bahnen bes Lebens; Ift fie glatt, fo vergift Beber bie nabe Gefahr.

89.

Mde ftreben und eilen und fuchen und flieben einanber; Aber Ade befchrantt freundlich die glattere Babn.

Durch einander gleiten fie ber, die Schaler und Meifter, Und das gewöhnliche Bole, bas in ber Mitte fich balt.

94.

Beber zeigt hier, was er vermag ; nicht Lob und nicht Tabel Bielre Diefen gurfid, forberte Jenen gum Biel.

. 92.

Euch, Praconen bes Pfuschers, bes Meisters Berfleines rer, wünscht' ich Wit ohnmächtiger Buth flumm bier am Ufer zu sehn.

93.

Lehrling, du schwantest und zauberst und fceuest die glattere Flace.

Rur gelaffen! bu wirft einft noch bie Freude ber Bahn.

94.

Bluft bn fcon zierlich erscheinen, und bist nicht ficher? Bergebens!

Rur aus vollendeter Rraft blidet die Anmuth hervor.

95.

Ballen ift ber Sterbligen Loos. Co fallt hier ber Coaller Bie der Meifter; boch fturgt biefer gefahrliger hin.

964

Stürzt ber ruftigfte Laufer ber Bann, fo lacht man am Ufer;

Bie man bei Bier und Tabat über Besiegte fich hebt.

97.

Weite frohlich dabin, gib Roth bem werbenden Schaler, Freue des Weifters dich, und fo genieße des Lags.

88.

Siehe, schon nahet der Frühling; das strömende Basfer verzehret Unten, der fanftere Bied oben der Sonne, das Eis.

99.

Diefes Gefchlecht ift hinweg, gerftreut die bunte Gefellichaft; Goffern und Lichern gehort weber die mallende Linth.

400.

Schwimme, bu machtige Scholle, nur hin! und fommft bu als Scholle
Richt hinunter, bu fommft boch wohl als Tropfen ins
Weer.

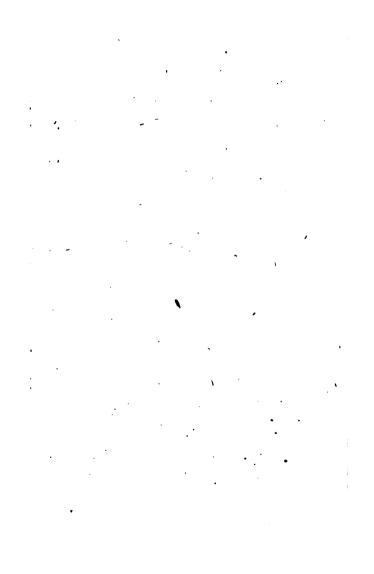



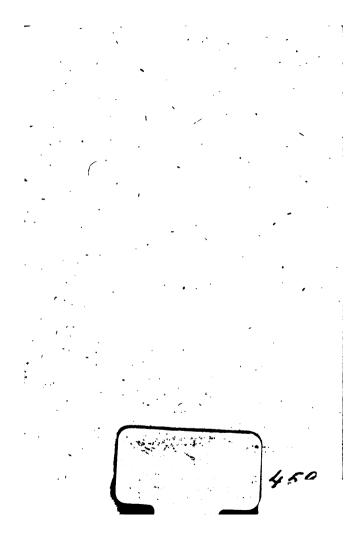

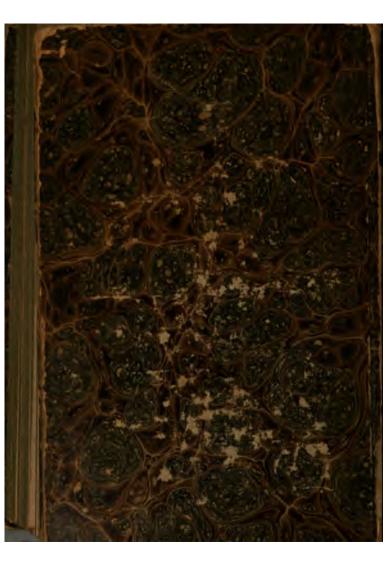